

824 Schmid

## Marbard Divinity School



ANDOVER-HARVARD THEOLOGICAL LIBRARY

MDCCCCX

CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS



Human Landes Fetricante,



# Biblische

# Geschichte

für

# Rinder.

Gin Auszug aus dem größern Werte des herrn Chriftof von Schmid.

#### 3wei Theile,

wovon der erfte bas alte, ber zweite bas neue Testament in sich fasset.

#### Cachfeln,

Berlag von Melchior Rohrer, Buchbinder.

1853.

# HARVARD COLLEGE LIBRARY GIFT OF MASSACHUSETTS STATE LIBRARY

APR 11 1923

TRANSFERRED TO HARVARD DIVINITY SCHOOL

ANDOVER-HANVARD
THEOLOGICAL LIBRARY
OANDRILUE, MASS.
H 49,7/2

### Liebe Rinder!

Die schönsten und lehrreichsten sind für euch außgewählet worden. Sie sind alle gewiß wahr; sie stehen alle in jenem Buche, das der liebe Gott zum Besten der Menschen hat schreiben lassen, und welches die Bibel oder die heilige Schrift heißt.

Die Bibel hat zwei Haupttheile; sie erzählet zuerst, was besonders Merkwürdiges geschehen ist von Erschaffung der Welt an bis auf die Ankunft des Erlösers. Dieß macht den ersten Theil der Bibel aus, und wird das alte Testament genannt.

Dann erzählet sie auch, was sich zugetragen hat mit Jesus Christus, mit den heiligen Aposteln und den ersten Gläubigen. Und dieß zusammen heißt das neue Testament, und ist der zweite Haupttheil der Bibel.



Hier könnet ihr nun recht sehen, wie gut und freundlich Gott schon vom Anfange her gegen die Menschen war, und wie Er, aus Liebe zu uns, zulet noch seinen lieben Sohn, Jesus Christus, in die Welt geschickt habe.

Leset sieißig darin, daß ihr im allerheiligsten Glauben gestärkt werdet, und lebet dann auch fo fromm und gut, wie die guten Kinder, die da vortommen; vor allen aber, wie der Anabe Jesus.

# Biblische Geschichte.

Erster Theil. Die Geschichte bes alten Testaments.

#### Erfchaffung ber 2Belt.

Liebe Kinder! Horchet mit stiller Aufmerksamkeit! Ich will euch erzählen die heilige Geschichte.

Im Anfang erschuf Gott Himmel und Erbe. Die Erbe war noch wüst und leer. Sie war noch ganz mit tiefem Gewässer bebeckt. Alles war finster. Da sprach Gott: "Es werbe Licht!" Und es ward Licht und helle auf einmal.

Jest befahl Gott: "Es werde das Firmament!" Sogleich geschah es. Es wurde das schöne blaue Gewölbe des Himmels — und ein Theil des Wassers stieg in Wolfen empor.

Darauf fprach Gott: "Das Wasser auf Erben fließe an einem Ort zusammen, und es erscheine trockenes Land!" Es geschah. Und ba waren nun auch Land und Meere, Quellen, Bache und Flüsse ba.

Nun befahl Gott: "Die Erde bringe Gras, Kräuter und fruchtbare Bäume hervor!" Auch dieß geschah — die Erde war schön grun, und wie im Frühling mit tausenderlei Blumen und blühenden Bäumen geschmuckt.

Nach diesem sprach Gott: "Am Himmel sollen Lichter werden, daß sie die Tage und Jahre anzeigen und die Erde erleuchten!" Im Augenblicke waren sie da. Da brannte ein großes Licht an dem Himmel, den Tag zu erleuchten — nämlich die strahlende Sonne! Da glänzte der freundsliche Mond, die Nacht zu erhellen! Da funkelten die unzähligen Sterne.

Enblich fprach Gott: "Das Waffer wimmle von Fischen, die Luft von Bogeln, die Erde bringe Thiere aller Art hervor!" Kaum gesagt — so waren sie ba. Bulett schuf Gott ben Menschen. Und ber Scho-

pfer fah Alles an, mas er gemacht hatte, und es war

Alles fehr gut.

Da, an Simmel und Erbe, lieben Kinder! fonnen wir feben, wie machtig, wie gutig und weise unfer Gott ift, ob wir gleich ihn - ben lieben Gott felbft - noch nicht feben konnen. Laßt und biefe feine herrlichen Werte oft mit heiliger Freude betrachten, und froh fein, baß wir einen fo guten Gott haben!

### Die zwei erften Menfchen.

Simmel und Erbe waren fertig, und gum Bohnplage bes Menschen prachtig eingerichtet. Da sprach Gott : "Run lagt uns ben Menschen machen - ein Bilb, bas und gleich fei. Er foll herrschen über die gange Erbe." Und ber Schöpfer bilbete jest aus ber feuchten Erbe einen menschlichen Leib. Der lag aber noch ftarr und leblos auf bem Boben ba. Jest hauchte ihm Gott bie Geele ein Er fprang auf, ftund ba, und lebte. Er murbe ber erfte lebenbige Menich. Gott nannte ihn Abam, b. h. Erbe - jum Unbenten feiner Bertunft.

Rach Gottes Chenbild ift ber Mensch erschaffen. Rur fein Leib gehört ber Erbe an. Gein Beift - bie Seele, ift etwas Göttliches. Sie fann bas Gute erfennen, lieben und thun. Rinder! feid volltommen verständig, barmbergig, freundlich, liebreich, thatig, beilig - wie Gott! Ehret fowohl an euch, als an jedem andern Menschen Gottes Bilb! Denn auch ber geringfte

Bettler ift banach erschaffen.

Für ben Menschen pflangte Gott noch besonders einen wunderschönen Garten. Da ftunden die ichonften Baume; voll ber toftlichften Fruchte. Gine reiche Quelle, die sich in vier klare Ströme theilte, machte ben Garten noch schöner. In diesen schönen Garten führte Gott ben Abam, daß er ihn baue und bewahre.

So freundlich und gütig ist Gott gegen die Menschen. Auch und schuf Er zur Freude aber auch zur

Arbeit; benn biefe gebort mit jum Glud und Borguge bes Menfchen.

Run ließ Gott die Thiere vor Abam kommen, und er mußte jedem seinen Namen geben. Der Mensch soll über sie Herr sein — aber nicht ihr Tyrann! Indessen war Adam nun der einzige Mensch auf der

ganzen Erde. Er sollte aber nicht der einzige bleiben, sondern der Stammwater Vieler werden. Gott sprach: "Es ist nicht gut, daß der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehülsin machen." Da ließ Gott einen ties fen Schlas über Adam kommen. Adam sah im Schlase, wie Gott aus feiner Seite, aus einer feiner Rippen, Die Eva erfchuf. Er erwachte, und Gott führte ihm bie Eva gu - und Abam hatte eine große Freude.

D Kinder! Es ift ein Glud, daß mehrere Menschen auf Erden sind. Laßt uns boch einender recht lieb haben! Abam und Eva lebten nun in diesem schönen Garten in

Unschuld und Freude. Sie liebten Gott über Alles, und Eines hatte das andere so lieb, wie sich selbsten. Der liebe Gott war so gut und freundlich mit ihnen, wie ein Bater mit seinen Kindern. Es that ihnen nie etwas weh. Ste waren unsterblich. — Selig sind die Unschuldigen. D meine lieben Kinder! bleibet es! dann habt ihr immer noch etwas von bem Glude bes Paradiefes ju geniegen.

#### Die erfte Gunbe."

In dem Garten ftanden allerlei fruchtragende Baume. Bon allen durften Abam und Eva effen; nur Gin Baum war ausgenommen, und die Frucht ihnen verboten. "Ih von allen Baumen im Garten, fagte Gott ju Abam, aber von diesem Baume da, (ber Schöpfer nannte ihn den Baum der Erkenntniß des Guten und Bosen) sollst du nicht effen! Denn sobald du davon issest, mußt du sterben!" Gott wollte dadurch ihren Gehorsam prüsen. Der Herr mag besehlen ober verbieten; so ist Ihm der Mensch Geshorsam schuldig.

Eines Tages ging Eva ganz nahe zu bem verbotenen Baume hin. Da sah sie eine Schlange an bem Baume. Die Schlange sing an zu reben, und sagte zu ihr: "Warum hat euch benn Gott verboten, daß ihr nicht von allen Bäusmen essen sollen? Eva sagte: "Wir dursen von allen Bäusmen essen im ganzen Garten. Nur von diesem Baume da, hat Gott gesagt: "Esset nicht bavon, sonst müßt ihr stersben." "Ei! sagte die Schlange, ihr werdet nicht gleich stersben. Gott weiß es eben gar wohl! Sobald ihr davon esset, werben euch die Augen erst recht ausgehen. Ihr werdet Gott gleich sein, und das Gute und Böse wissen." Auf biese Kede schaute Eva den Baum erst recht an, und je länger sie hinsah, desto lieblicher kam ihr die verbotene Frucht vor. Sie streckte begierig die Hand aus, brach die Frucht, und as. Auch gab sie dem Adam davon, und er aß auch.

So hatten sie benn Gottes Gebot übertreten, und—
bie erste Sunde war vollbracht. Es wurde ihnen aun
auf einmal ganz anders. Die Augen gingen ihnen auf,
sie wurden gewahr, daß sie nacht waren. Ganz seuerroth
vor Schaam flochten sie Schürzen aus Feigenblättern zusammen, und bedeckten sich damit. Vor Angst versteckten
sie sich unter das Gesträuch im Garten.

So, meine Kinder! geht es gewöhnlich mit jeder Sünde. Eine Berführung von außen oder ein Gelüften von innen reizet zum Bösen. Wenn nun die Seele sich nicht dagegen wehret, sich nicht mit festem Ernste davon wegwendet, und fest halt an Gottes Gebot: dann erfolgt die Einwilligung, auf diese die Sünde — das größte Ubel, und darauf Unruhe und Furcht.

#### 4.

#### Die Strafe ber erften Gunbe.

Nicht lange barnach rief die Stimme Gottes: "Adam, wo bist du?" Zitternd anwortete er: "Ich fürchte mich, vor dir zu erscheinen, weil ich nacht bin. Darum verstedte ich mich." Gott sprach: "Wer hat dir gesagt, daß du nacht seiest! Hast du von jenet verbotenen Frucht gegessen?" Da sagte Adam? "Eva gab mir von der Frucht, und ich — aß." Da sprach Gott zur Eva. "Warum haft du das gethan?" Eva sagte: "Die Schlange hat mich so betrogen, daß ich aß." So wollte keines die Schuld haben.

Nun sprach Gott das Urtheil aus, und sagte zu ber verführenden Schlange: "Weil du das gethan hast, so sei verflucht vor allen Thieren auf dem Felde! Auf deinem Bauche sollst du friechen, und Staub essen Leben lang. Einer aber von den Nachkommen des Weibes soll dir den Kopf zertreten, und du wirst ihn in die Ferse stechen."

Bu Eva sprach Gott: "Du sollst vieles mit beinen Kindern auszustehen haben. Dein Wille soll dem Manne unterworsen sein, und er soll bein Herr sein." Und zu Adam sagte Gott: "Berflucht sei der Acker um beinetwillen! Mit Kummer sollst du dich darauf nähren dein Leben lang. Dorn und Distel soll er dir tragen. Im Schweiße beines Angesichts sollst du dein Brod essen, bis du wieder zur Erde wirst, von der du genommen bist." Nun bekleidete sie Gott noch mit Thierfellen, und verstieß sie aus dem Paradiese. Ein Engel mit flammendem Schwert bewahrte den Eingang dazu.

Was für ein schreckliches Uebel muß die Sunde sein; da sie so bose Früchte bringt! O meidet die Sunde, und fliehet den wie eine Schlange, der euch zu einer Sunde nerführen will.

5.

#### Brubermord und Strafe.

Abam und Eva bekamen zwei Sohne. Der altere hieß Rain; ber jungere Abel. Rain, ber stärkere, wurde ein Ackersmann. Abel, ber zärtere, ward ein Schäfer; benn jeber follte fein Brod burch Arbeit verdienen.

Gott segnete Kains Felbarbeiten und Abels Schafzucht. Da brachte Kain Gott ein Opfer von den Feldsfrüchten, und Abel opferte ein Lamm von seiner Heerde zum Zeichen frommer Erkenntlichkeit. Abel hatte diese in feiner heiligen Seele; Kain aber stellte sich nur so. Darum sah Gott, der auf's Innere schauet, mit Wohlgefallen auf Abels Opfer, nicht so auf das Opfer des Kain.

Das verdroß biefen, und er fah von nun an seinen frommern Bruder mit keinem guten Auge mehr an. Gang blaß ward fein Angesicht, und fiel ein vor lauter Neid.

Gott warnte noch den Kain und sprach freundlich zu ihm: "Warum bist du so zornig, und warum ist dein Angesicht so eingefallen? Sieh, wenn du Gutes thust, so bist du mir so lieb und angenehm wie dein Bruder. Thust du es aber nicht, so lauert die Sünde (wie ein blutdürstiger Löwe) schon vor deiner Thüre. Allein, wenn du nur willst, kannst du die Lust dazu bezwingen, und über sie herrschen."

Bebenket es, Kinder! welche väterliche Warnung! Auch jest noch warnet Gott durch das Gewiffen vor jeder Sünde. D laßt euch warnen! Folget Gott, und flieht die Sünde!

Kain folgte nicht, und behielt den Zorn im Herzen. Einmal stellte er sich besonders freundlich gegen den frommen Abel. "Komm, sagte er zu ihm, wir wollen mit einsander in das Feld hinausgehen!" Der gute Abel ging freudig mit ihm. Wie nun Kain weit genug von seinen Eltern weg war, — griff er Abel, seinen Bruder, auf einmal an, und schlug ihn todt. — D, wie viel Unheil kann Neid und Zorn anrichten! Abel lag nun todt und entstellt in seinem Blute da. D, wie werden sein Bater und seine Mut.

ter gejammert haben, wie fle ihn fo gefunden, und hier bem erften Tobten gesehen hatten! Das hat ber Reid gethan.

Aber balb ließ die Stimme des Richters sich horen; Gott rief dem Brudermörder zu: "Wo ist dein Bruder Abet?" Wie ein recht böser Mensch gab Kain eine trostige Antwort: "Was weiß ich? Bin ich denn der Hüter und Wächter meines Bruders?" Da sprach Gott: "Was hast du gethan? Das Blut deines Bruders schreit von der Erde zu mir herauf. Und nun — verslucht seiest du auf der Erde, die ihren Mund aufgethan hat, deines Bruders Blut zu trinken. Wenn du sie andauen wirst, soll sie keine Krucht mehr geben. Unstät und slüchtig sollst du auf Erden sein." Kain rief voll Angst und Verzweislung: "Mein Verdrechen ist größer, als daß ich Vergebung verdiente!" Er entsloh, und führte ein unruhiges qualvolles Leben.

So bringt die Sunde den Menschen um alle Ruhe

und Freude bes Lebens.

#### 6.

#### Berberbnif ber erften Belt und ihr Untergang.

Mit der Zeit vermehrten sich die Menschen; aber ach! ste wurden auch immer schlimmer, und fragten nichts mehr nach Gott. Sie suchten in wilder Unzucht nur Vergnügen, und plagten einander auf die ungerechteste Weise. Bartlich und wehmuthig, wie ein Vater, flagte Gott über sie. "Die Menschen wollen sich von mir nichts mehr sagen lassen, sprach Er, denn sie sind ganz verderbt! Doch will ich ihnen noch 120 Jahre Zeit lassen — ob sie sich nicht bessern."

Aber mitten unter biesen Gottlosen lebte noch ein frommer und gerechter Mann — Roe. Zu ihm sprach Gott: "Baue einen großen Schiffstasten—eine Arche—300 Ellen lang, 50 breit und 30 hoch! Denn ich will eine große Wassersluth hereins brechen lassen über die ganze Erbe. Alles, was auf Erden lebt, soll umkommen! Mit dir aber will ich einen Freundschaftssbund machen. Du sollst in die Arche gehen mit beinen Sohnen, mit beinem Weibe und mit den Beibern deiner Sohne!»

100 Jahre lang baute ber fromme Roe vor Aller Augen an der Arche. Aber die Bosen kehrten sich nicht daran. Als nun die Arche fertig war, sprach Gott zu Roe: "Geh nun ein in die Arche, du und alle die Deinisgen! Denn dich habe ich gerecht gefunden unter dem ganzen Menschengeschlechte. Nimm auch von jeder Art der Thicre, die auf der Erde leben, ein Paar mit in die Arche. Denn nach 7 Tagen will ich regnen lassen auf Erden — 40 Tage und 40 Nächte lang. Alles, was ich erschaffen habe, soll von der Erde vertilgt werden."

Noe, ber treue Diener Gottes, ging nun mit ben Seinigen und ben Thieren in bie Arche hinein. Gott

felbst fcbloß bie Thure hinter ihm gu.

Jett fing es an schrecklich zu regnen; alle Brunnen ber Tiefe brachen los. Bom himmel rauschte bas Wasser gleich ben Bachen herunter. Es schwoll an — und die Arche fuhr wie ein großes Schiff auf bem Wasser baher.

Ach Kinder! wie werben alle andern Menschen, die nicht in der Arche waren, gejammert haben! Sie kletterten auf Baume und Berge, um sich zu retten. Aber es war zu spat! Das Wasser wuchs, und wuchs, bis die höchsten Berge 15 Ellen hoch mit Wasser bedeckt waren.

So warb benn alles auf bem ganzen Erbboben vertilgt — von bem Menschen bis zum Bieh, von bem Bogel in ber Luft bis zum Wurm in ber Erbe! Rur Noe blieb übrig, und was mit ihm in ber Arche war.

Ach, wer auch so bose sein konnte, baß er ben guten Gott nicht lieben möchte, ber sollte ben gerechten Gott boch fürchten. Seht, Rinder! wie er strafen fann!

7.

#### Roe's Errettung und Dankopfer.

350 Tage ftund bas große Gewässer über ber Erbe. Run ließ Gott einen warmen Wind wehen, und bas Wasser siel. Balb kamen bie Bergspiten nach und nach aus bem

Waffer hervor. Die Arche blieb auf einem Gebirge in Armenien stehen.

Noe öffnete bas Fenster und ließ einen Raben hinaussliegen, um zu erfahren, ob bas Wasser hinlanglich gefallen sei ober nicht. Der kam nicht mehr zuruck.

Darauf ließ er eine Taube ausstliegen. Diese fand nichts, wo ihr Fuß ruhen konnte, und flog wieder der Arche zu. Noe streckte die Hand aus, und nahm die Taube wieder hinein.

Nach 7 Tagen ließ er sie wieder fliegen. Da fam sie erst am Abende gurud und brachte einen Delzweig mit grunen Blättern in ihrem Schnabel. Dies war das erfreusliche Zeichen, daß das Wasser hinlanglich gefallen sei.

Nach 7 Tagen ließ er die Taube noch einmal sliegen. Sie kam nicht mehr zurud, benn die Erde war trocken. Und nun ging Noe auf Gottes Befehl aus der Arche — mit ihm die Seinigeu und die Thiere.

Wie mußte es ihm un's Herz sein, da er das erste Mal die Erde betrat, die Welt so seer an Menschen und sich mit noch 7 andern so wnnderdar gerettet sah! Zur Dankbarkeit bauete er dem Herrn einen Altar und zündete ein Brandopfer darauf an. Da erschien am Himmel ein schöner Regendogen. "Seht, sagte Gott zu Noe und seinnen Söhnen, ich mache mit euch und allen Menschen, die nach euch kommen werden, einen Freundschaftsbund. Nimmer soll eine Wassersluth die Erde verderben. So lang die Erde steht, sollen Saat und Ernte, Sommer und Winter, Tag und Nacht nie mehr aufhören. Und dessen soll euch mein Bogen, den ich da in die Wolken gesett habe, das Zeichen sein!"

Kinder! So oft ihr den Regenbogen mit seinen schönen Farben in den dunkeln Gewitterwolfen erblicket, so erinnert euch an diese Geschichte und denkt: "Gott ift schredlich dem Bosen, aber freundlich dem Frommen."

8.

#### Die neue Belt nach ber Gunbfluth.

Acht Menschen waren noch ba, und von diesen pflanzte sich auf's Neue das Geschlecht fort. Noe baute wieder das Feld an, und auch einen Weinberg. Weil er die Kräfte des Weines noch nicht kannte, trank er das erste Mal zu viel davon. Er wurde trunken und lag ungeschirlich entblößt in seiner Hütte. Cham-Noe's Sohn—sah seinen Vater so da liegen und hatte eine boshafte Freude daran. Mit spöttischem Lachen sagte er es seinen beiden Brüdern. Dies verräth ein boses Gemüth. Ein gottloses Kind, das seines Vaters spotten kann!

Sem und Japhet waren besser gesinnt. Mit wegges wandten Augen gingen sie hinzu und bededten den Bater mit einem Mantel. Diese Schamhaftigkeit und diese kinds

liche Ehrfurcht war icon und ebel.

Als Noe erwachte und Chams wuste That vernahm, wurde er sehr ernsthaft und sagte ihm vor, daß es ihm in seinem Leben sehr übel gehen werde. Wie hätte es ihm auch anders gehen können? Die Schamröthe ist die erste Blüthe der Tugend. Ein Auge, das seinen Bater verächtlich ansieht, oder seiner Mutter spottet, verdient, daß die Raben an den Bächen es aushacken, und die Abler es fressen.

Dem Sem und Japhet gab Noe seinen Segen — er sah es voraus und sagte ihnen auch vor, daß es ihnen wohl und gut gehen werde. Es gefällt Gott, wenn ein Kind seinen Aeltern immer Ehrfurcht beweiset und auch mit ihren Fehlern Geduld trägt.

Noe's Nachsommen wurden nach und nach ein großes Bolt; es breitete sich immer weiter auf Erden aus. Um einander nicht ganz in ben Ländern zu verlieren, famen ste auf ben Einfall, einen Thurm zu bauen, ber mit ber Spige bis an ben himmel reichen follte und überall könnte

gesehen werben. Allein Gott vereitelte bas thörichte Unternehmen. Bisher hatten die Menschen alle auf dem Erdfreise nur eine Sprache. Jest ließ Gott mehrere Sprachen unter ihnen entstehen, daß sie alle nicht mehr einander verstanden. Darum mußten sie den Bau aufgeben und sich nun in verschiedene Völker trennen. Die einen zogen dahin, die andern dorthin. Sems Nachkommen blieben in Asien; die von Cham begaben sich meist nach Afrika, und die von Japhet nach Europa.

Der Menfchen eitles Thun zerfallt in Trummer; aber Gottes Bort befteht; benn er ift herr und ordnet es, in

welchem Land ber Menfch leben foll.

# Mbraham's Beruf.

Bald hatten sich nach der Sündsluth die Menschen wieder stark vermehrt und die Erde war nun von versschiedenen Völkern bewohnt. Allein sie vergaßen auch bald wieder Gott und führten meistens ein boses Leben. Jeht versielen sie auch noch sogar in die Abgötterei, und beteten leblose Vilder von Holz oder Stein als wahre Gottheiten an. Doch lebte noch unter der Menge der Gottlosen ein recht frommer und tugendhafter Mann. Diessen wählte sich Gott aus allen heraus. Durch ihn und durch seine Kinder sollte die wahre Erkenntniß und Versehrung Gottes erhalten, und über alle Völker der Erde versbreitet werden. Dieser Mann war der Patriarch Abraham.

Bu biesem sprach Gott: "Zieh hinweg aus beinem Baterland, von beiner Berwandtschaft und aus dem Hause beines Baters in ein Land, das ich dir zeigen werbe. Ich will dich zum Stammvater eines großen Bolfes machen. Ich will dich überschwänglich segnen und durch dich sollen alle Bölfer der Erde gesegnet werden." Diesem göttlichen Besehle gehorsam, machte sich Abraham mit Sara seiner Frau, mit seinem Better Loth, mit seinen Knechten, Mägden und Heerden unverzüglich auf die Reise.

Er fam in das Laud Kanaan. Dieses war eines der schönsten Länder auf der Erde. Man nannte est im Sprichwort nur das Land, in welchem Milch und Honig sließt. Hier sprach nun Gott zu ihm: Sieh, dieses Land will ich dir und deinen Kindern geben. Boll der herze lichsten Dankbarkeit errichtete da Abraham Gott einen Altar. — So belohnt der Herr, wenn man ihm willig folget.

10.

#### Mbraham, ein bergguter Mann.

Abrahams und Loths Hirten bekamen etlichemale Streit miteinander um die besten Weibeplätze. Dies that dem friedlichen Abraham sehr leid. "Lieber," sprach er zu Loth, "ich bitte dich, laß doch keinen Zank sein zwischen mir und der, zwischen meinen und beinen Hirten; denn wir sind ja Brüder! Sieh, das ganze Land steht dir offen! Lieber, ich bitte dich, scheide dich von mir! Willst du linker Hand ziehen, so bleibe ich zur Rechten. Ober willst du zur Rechten, so ziehe ich zur Linken."

Loth wählte nun die schöne wasserreiche Gegend am Jordanflusse, wo die Städte Sodoma und Gomortha lagen. Abraham ließ ihm diesen schönsten Theil des Landes, nur damit Friede bleibe. Loth zog nach Sodoma. Abraham blieb im Lande Kanaan. Das heißt — den Krieden lieben.

Wie Abraham brüderlich gegen Loth war, so gut war er auch gegen Fremde. Einst saß er zur Mittagszeit vor der Thüre seiner Hütte, in dem Schatten eines Baumes. Da sah er nicht weit von sich drei fremde Männer gehen. Er ging zu ihnen hin, neigte sich tief, und sagte zu dem Vornehmsten unter ihnen: "Herr! Willst du mir eine große Gefälligseit erweisen, so kehre ein bei mir, und gehe vor meiner Hütte nicht vorüber!" "Ruhet," sagte er auch zu den andern, "hier unter dem

Baume ein wenig aus! Ich will euch Brod vorsetzen, ehe ihr weiter reiset!" Sie sprachen: "Thue, wie du gesagt hast!" Eilends ging Abraham in die Hütte hinein und sagte zur Sara: "Geschwind back Kuchen vom seinssten Mehl!" Darauf eilte er zur Heerde, suche das beste Kalb heraus und gab es dem Knechte. Dieser mußte es gleich zurichten. Er selbst trug indes Milch und Butter auf, und hernach den Kuchen und Braten. Auch blied er immer bei ihnen unter dem Baum stehen, um sie zu bedienen.

Nicht wahr, Kinder! ber ift ein wohlthätiger, freunds licher Mann? und bas gegen fandfrembe Menfchen!

Nach dem Essen bei dem Abschied sagte der Bornehmste unter diesen drei Männern zu Abraham: "Uebers Jahr will ich wieder kommen, dann wird Sara einen Sohn haben." Und dies geschah, wiewohl beide schon sehr alt waren. Rämlich, der dieß gesagt hatte, war Gott selbst, der in der Gestalt eines Fremdlings zu Abraham mit zwei Engeln gekommen war, und sich von ihm hatte bewirthen lassen. Und sollte denn bei Gott etwas unmöglich sein?

Abraham begleitete biese drei Fremden noch eine Strecke Wegs Sodoma zu. Da sagte ihm ber Herr, daß er die Städte Sodoma und Bomorrha ihrer schweren Sünden wegen strafen werde. Abraham blieb stehen, und hielt inständig um Schonung für sie an. Es ward ihm versprochen: "Wenn auch nur noch zehn Gerechte in diesen Städten zu sinden sein würden, so sollten sie geschonet werden."

Aber ach! nicht einmal zehn waren mehr ba; alle ruchlos, alle verborben. Darum ward ben andern Tag Morgen, als eben die Sønne aufging, die schreckliche Strafe an ihnen vollzogen. Nachbem Loth, der fromme Bruder Abrahams mit den Seinigen eine Stunde zuwor von den Engeln weggeführt war; so viel Feuer und

brennender Schwesel vom Himmel über diese gottlosen Städte und alles brannte sammt den Einwohnern zu Staub und Asche. Bis auf den heutigen Tag ift jene ganze Gegend ein See — salzherb und voll Schwesel — zum Wahrzeichen vom Fluch des Himmels, den unmensch-liche Verbrechen über sie herabriesen.

#### 11.

#### Ifaaks Plufopferung.

Ein Jahr barauf bekam Abraham, wie es ihm vorhergesagt war, wirklich einen Sohn, ben er Isaak nannte. Dieser war ein holder Knabe und dem guten Abraham überaus lieb.

Als er etwas größer geworden war, sprach einmal Gott in ber Nacht zu Abraham: "Abraham! Rimm beinen Sohn, ben Einzigen, den bu fo lieb haft - beinen Ifaat, und geh hin auf ben Berg Moria, und opfere ihn mir bort jum Brandopfer." Dhne Wiberrebe stand ber Bater in aller Fruhe auf, spaltete bas Solg gum Brandopfer, lub es feinem Gfel auf, nahm 2 Rnechte und feinen Sohn Ifaat ju fich, und reiste borthin. Um britten Tage famen fie an ben Berg. Da fagte ber Bater ju ben Knechten: "Bleibet ihr mit bem Gfel hier! 3ch und ber Knabe wollen auf bem Berge anbeten." Darauf nahm er bas Solz und legte es seinem Sohne Isaat auf die Schulter. Er aber trug bas Feuer und bas Meffer in ber Sand. Go gingen fie mit einander ben Berg binauf. Unterwege fagte Ifaat: "Dein Bater !" Abraham fprady: "Bas willst bu mein Gohn?" 3faat antwortete. Sieh, hier ift wohl Reuer und Bolg, wo ift benn aber bas Lamm jum Brandopfer ?" Abraham sprach: "Mein Sohn! Für bas Opferlamm wird Gott sorgen." Isaaf wußte noch nicht, daß er es sci. Wie mußten feine findlichen Gragen bem guten Bater burch

bas Berg geben! Sie gingen beibe wieber weiter. fte nun oben auf bem Berge angefommen waren, errichs tete Abraham einen Altar, legte bas Solz barauf, banb feinen Sohn Ifaat, und legte ihn auf ben Altar - oben auf bas Sola. Ifaat ließ es voll ftillen und willigen Gehorfams ohne alle Widerrebe gefchehen. Run ftredte Abraham feine Sand aus mit bem Meffer, feinen Sohn gu fchlachten. Da rief ber Engel bes herrn vom himmel herab: "Salte beine Sand ein, Abraham und thue bem Rnaben nichts zu leib! Denn nun weiß ich, bag bu Gott fürchteft, und ihm ju lieb auch beinen einzigen Gobn nicht verschont hatteft. 3ch habe bei mir felbft gefdworen, fpricht ber herr, weil bu biefes gethan haft, fo will ich beine Rinder vermehren, wie die Sterne bes Simmele, - und burch einen beiner Rachfommen follen alle Bolfer ber Erbe gefegnet werben." Belche Freude fur Abraham, ale ihm fein lieber Ifaat wieder gefchenft mar, und er biefe großen Berbeißungen borte!

So prüfet und belohnet Bott ben Behorfam.

12.

#### Rebetta wird Rfaats Frau.

Abraham war bereits sehr alt, und Gott hatte ihn in Allem reichlich gesegnet. Er sorgte nun dasur, daß sein Sohn vor seinem Tode noch eine fromme Frau bekäme. Die Töchter im Lande waren alle sehr bose. Daher schickte er seinen ältesten Knecht in das Land, wo Abraham ges boren war, und noch fromme Berwandte hatte, daß er bort für seinen Isaak eine gute gottesfürchtige Frau aussuchen sollte. Der Knecht nahm zehn Kameele, packte ihnen allerlei Güter auf, und zog dahin. Er kam glücklich bei der Stadt Haran an, wo Nachor, Abrahams Bruder, einst gelebt hatte. Er ließ die Kameele außen vor der Stadt bei einem Brunnen sich lagern. Es war

bereits Abend und eben um die Zeit, wo die Töchter ber Stadt herauskamen, Wasser zu schöpfen. Er wünschte aus Allen die unschuldigfte, fleißigste und freundlichste hers auszusinden, und betete daher auch: Gott wolle ihn dieselbe finden lassen.

Da dieser Knecht noch betete, sieh', da kam Rebesa heraus und trug einen Wasserfrug auf der Schulter. Sie war schön und — was noch mehr ist, überaus brav — kurz die lautere Unschuld. Mit stiller Geschäftigkeit stieg sie zum Brunnen hinab, füllte ihren Krug, und stieg wieder hersauf. Durch einen innerlichen Antrieb bewegt, ging der Knecht zu ihr hin, und sagte: "Laß mich ein wenig trinken aus deinem Kruge!" "Trink!" sagte sie freundlich und ließ den Krug eilends von der Schulter auf die Hand herab, und gab ihm zu trinken. Als er getrunken hatte sprach sie: "Deinen Kameelen will ich auch schöffen, die stänkrinne, und sief wieder zum Brunnen, und schöpfte allen seinen Kameelen.

Der Knecht sah ihr erstaunt zu und schwieg still. Diese Dienstsertigkeit gesiel ihm überaus, und zeigte ihm ein gutes Herz an. Es war ihm auch, als ob ihm Jesmand sagte: Diese, diese ist es! Da nun die Kameele alle satt getrunken hatten, schenkte er ihr zum Danke goldene Ohrenringe sammt Armbändern, und sprach: "Meine Tochter, wem gehörst du zu? Und sag' mir auch, hätten wir wohl Plat, in dem Hause beines Baters über Racht zu bleiben?" Sie sprach zu ihm: "Ich bin Bathuels Tochter, der ein Sohn von Nachor, dem Bruder des Abraham war. Es gibt auch viel Stroh und Futter bei und, und Plat genug zum Dableiben. Da neigte sich der Mann tief, betete Gott an und sagte laut: "Gelobt sei der Herr, der Gott Abrahams, der mich nun so geraden Wegs zum Hause seines Bruders geführt hat!"

Da nahm er Berberge mit ben Thieren, af aber

feinen Biffen, bis er zwor seine Sache ausgerichtet hatte. Als er nun seinen Auftrag vorgelegt hatte, sette er hinzu: "Seib ihr nun die, welche meinem Herrn diese Liebe und Treue erweisen wollen, so sagt mir's. Wo nicht — so sagt mir's wieder, daß ich weiter gehe."

Die Mutter und Laban — ber Bruder, gaben die Antwort: "Sieh, da stehet Rebeka vor dir. Rimm sie, und ziehe hin!" Da der Knecht diese Antwort hörte, siel er auf die Kniee nieder, und dankte Gott. Dann nahm er goldene und silberne Kostbarkeiten und gab sie Rebeka. Darauf setze sich dieser Mann erst zu Tische. Sie aßen und tranken und blieben lang bei einander auf.

Morgens stand der Knecht in aller Frühe auf, bereitete alles zur Heimreise, und ließ sich als ein treuer Anecht nicht mehr aufhalten. Rebeka setzte sich mit ihren Mägden auf die Kameele, zog fort, und wurde Isaaks Frau. Richt Reichthum machte sie glücklich, sondern Unschuld,

Bleiß und Bergenegute.

Gott hat feine Sand überall babei, und lenkt auch bie kleinften Umftande oftmal zu großem Glude.

13.

#### Esau und Jakob.

Isaak und Rebeka bekamen zwei Söhne auf einmal. Der Erstgeborne hieß Esau, der andere Jakob. Esau war ganz rauh und haaricht von Ansehen — und auch roh an Sitten. Jakob war still und fanst. Esau verlegte sich auf die Jagd und den Feldbau. Jakob wählte das friedlichere Hirtenleben.

Einst fochte Jafob ein Linsenmus, als Esau eben vom Felbe heim fam. "Gib mir auch etwas, sagte Esau zu Jafob von biesem rothen Ding ba; benn ich bin ganz matt vor Hunger." Jafob sprach: "Gib mir beine Erstgeburt bafur!" Der Erstgeborne erbte namlich

Z

beinahe alle Güter des Baters. Esau sagte: "Sieh, ich muß doch sterben! Was hilft mir die Erstgeburt?" Erschwur darauf, as und trank, stund auf, ging davon, und bekümmerte sich wenig um die Erstgeburt. Dieß war nicht recht, daß er aus Leichtsinn so verschwenderisch war.

Ein andersmal fagte Ifaat in feinem hohen Alter au Cfau: " Mein Sohn! Sieh, ich bin alt und famn alle Tage sterben. Geh hinaus auf die Jagb, und wenn du etwas befommft, fo richte es mir zu; wie du weißt, daß ich's gerne effe. So will ich bich noch fegnen, bevor ich fterbe." Efau ging ben Augenblick. Rebefa hatte bieß gehört. Da richtete fle geschwind ein Paar Ziegenbodlein auf Bilopretart ju, legte bem Jafob Gfau's fconfte Rleiber an, bebedte Jafobs Sande und ben Sals fo weit er blog war, mit ben Kellen von ben Bodlein und ichidte ihn fo mit ber Speife jum Bater binein. Ifaat, ber vor Alter nicht mehr recht fab, fagte: "Wer bift bu, mein Cohn?" Jafob antwortete: "3ch bin Cfau, bein Erftgeborner. Ich habe gethan, was du gefagt haft. 36 nun, und fegne mich!" Ifaat erwiederte: fomm' ein wenig naher zu mir ber, bamit ich ce greife, ob du mein Sohn Esau seieft, oder nicht?" Jafob ging hin. Ifaat fühlte ihn an und fagte: "Die Stimme fcheint zwar Jafobs Stimme zu fein! Die Sanbe aber find bod) Efau's Sande." Er fannte ihn alfo nicht, und aß, und fegnete ihn mit aufgelegten Sanden, baß er gleichsam eingeweihet wurde, jum Stammvater bes verheißenen Deffias, aus bem allen Bolfern ber Erbe ein Beil auf geben follte. Raum war Jatob jur Thure hinaus, fo fam Cfau mit feinem Wildpret, und fprach: " Steh auf, mein Bater, und if!" Ifaat jagte gang erftaunt: " Wet bift benn bu?" Efau antwortete: "Ich bin Gfau, bein Erftgeborner." - Run fam Jafobs Betrug an ben Tag - und Cfau weinte und fchrie fürchterlich. "D, ber Betrus ger! rief er, querft betrog er mich um meine Erftgeburt,

ng widey Google

und jest stiehlt er mir auch noch ben Segen weg!" Er brobete vor Grimm, ben Jafob zu ermorben, und biefer war nicht mehr im väterlichen Hause seines Lebens sicher.

Der Eine war hinterlistig, ber Andere stürmisch und gewaltthätig, und diese beiden Fehler brachten viel Herzenleid über diese Kamilie.

#### 14.

#### Ratob außer bem väterlichen Saufe.

Jafob mußte wirklich vor bem Grimme bes wilben Efau fliehen. Er ergriff ben Banberftab, und nahm auf Unrathen feiner Mutter ben Weg nach Saran, ju ihrem Bruder Laban. Auf der Reife dahin geschah es, daß ihn Die Racht überfiel, als er noch auf freiem Felbe, und ohne Berberge mar. Da mochte es ihm wohl recht bange gewesen fein. Bon ber Reise gang mube, legte er fich unter freiem Simmel nieber, nahm einen Stein unter ben Ropf, und schlief ein. Da offenbarte fich ihm Gott auf eine recht freundliche Art. Er fab im Traume eine Leiter, bie auf ber Erbe ftanb, und mit ber Spige bis an ben Simmel reichte. Und fieh! Die Engel Gottes fliegen baran auf und nieber. Bu oberft mar Gott, und fagte ju ihm: "Ich bin ber herr, ber Gott beiner Bater; fieh! ich bin mit bir. 3ch will bein Befchuter fein, wo bu immer hingieheft, und will bich wieder jurudführen in Diefes Land. Die werde ich bich verlaffen." Da fuhr Jatob erichroden aus bem Echlafe auf, und fprach: "Bahrlich, Gott ift hier gegenwärtig, und ich wußte es nicht!" Sobald ber Morgen anbrach, nahm Jafob ben Stein, errichtete ihn zu einem Dentmale, und goß bantbar - jum Beichen, bag er Gott geweihet fein follte - Del barauf.

Gott ift überall bei und, barum follen wir und nirgenbe fürchten, aber und auch überall rechtschaffen verhalten.

Jatob reiste nun weiter, und fah endlich einen Brunnen auf bem Felbe. Der Brunnen war mit einem großen

Ing and by Google

Steine jugebedt. Drei Heerben Schafe lagen babei. Jafob sagte zu ben Hirten: "Liebe Brüber! wo seib ihr her?" Sie antworteten: "Bon Haran." Er fragte: "Kennt ihr auch ben Laban, ben Sohn Nachore?" Sie sagten: "Wir fennen ihn gut." Er fragte weiter: "Geht es ihm auch wohl?" Sie sagten: "D ja. Sieh! ba fommt eben seine Tochter Rachel mit ben Schasen." Als Jasob sie sah, wälzte er geschwind ben Stein von dem Brunnen, um ihre Schase zu tränken, und grüßte sie auss freundstichste. Er weinte babei vor Freuden, und sagte ihr, daß er ein Sohn der Rebesa, der Schwester ihres Baters sei. Rachel lief eilends fort, und erzählte es ihrem Bater. Dieser kömmt sogleich, umarmt und küßt ihn, und sührte ihn in sein Haus.

Da lebte Jasob mehrere Jahre. Immer treu und fleißig hütete er bem Laban die Schafe, und mußte Bieles bei ihm ausstehen. Aber Gott segnete ihn doch so, daß er ein reicher Mann wurde, und selbst ganze Heerden Schafe und Ziegen besam. Er hatte sich verheirathet, und hielt viele Knechte und Mägde, Kameele und Esel.

#### 15.

#### Batobs Seimreife.

Als Laban fah, daß Jakob fo reich wurde, fing er an, ihn zu beneiden, und gab ihm kein freundliches Gesicht mehr. Dieß machte dem Jakob feine viele Muhe noch schwerer. Er konnte es kaft nicht mehr ertragen.

Da sprach Gott endlich zu ihm: "Zieh wieder in das Land deiner Bäter! Ich will mit dir sein." Gleich machte sich Jakob auf, und zog mit all' den Seinen fort. Laban eilte ihm nach, und wollte ihn mit Gewalt aufhalten. Aber Gott sagte zu ihm: "Hüte dich, daß du mit Jakob nicht anders redest, als freundlich!" Und so ließ er ihn im Frieden fort ziehen. So nimmt sich Gott um die Seinen an, und hilft allemal wieder.

Als Jasob an den Fluß Jordan, die Grenze des Landes Kanaan kam, ward es ihm sehr bange vor seinem Bruder Esau. Er sendete Boten voraus, ihm seine Anstunft zu melden. Abends brachten ihm diese die Botschaft: er komme ihm mit 400 Mann entgegen! Jakob erschrack darüber, und früchtete sich sehr.

Da betete er: "Gott meines Baters, ber bu zu mir gefagt haft: Ich will bir wohl thun. Ich bin zu gering aller Barmherzigkeit und Treue, die du an mir gethan haft. Denn ich hatte ja nichts als diesen Stab, da ich über ben Jordan ging und jest komme ich zurud mit zwei Heerben. Errette mich jest aus ber Hand meines Bruders! Denn ich fürchte mich sehr vor ihm."

Als die Sonne aufging, sah Jakob den Esau mit 400 Mann daher kommen. Jakob theile seine Kinder, seine Knechte und Mägde und die Heerden in verschiedene Hausen; er selbst ging auf Gott vertrauend voraus, und neigte sich wohl siedenmal bis zur Erde, indem Esau näher kam. Allein Esau springt ihm entgegen, fällt ihm um den Hals, umarmt und küßt ihn, und weint vor Breuden. Als er die vielen Kinder sah, sagte er: "Wem gehören alle diese da?" Jakob antwortete: "Es sind die Kinder, die mir Gott geschenkt hat." Alle kamen herbei, und neigten sich vor Esau.

Run both ihm Jafob mehrere Heerben zum Geschenke an. Efau wollte sie nicht annehmen; aber Jafob hörte nicht auf zu bitten, bis er sie annahm. Demuth und Liebe befanftigen am besten.

Jakob zog weiter, bankte Gott von Herzen und kam fo wieber ins Land Kanaan zu seinem alten Bater, Isaak, ber biefe Freude noch erlebt hatte.

#### 16.

#### Sofeph als Sirtentnabe.

Jafob hatte zwölf Sohne. Der beste barunter mar Joseph. Er mar jest 16 Jahre alt, und hutete mit seinen

reed by Goo

Brübern die Heerben seines Vaters. Da thaten seine Brüber einst etwas sehr Boses. Joseph, der ein Knabe voll Unschuld war, machte nicht mit. Er erschrack darüber, und erzählte es aus Gewissenhaftigkeif dem Vater, damit die Sünde abgestellt würde. Der Vater hatte ihn deshalb sehr lieb, und ließ ihm einen bunten Rock — ein Kleid von allerlei schönen Farben — machen. Seine Brüder aber wurden ihm darum so seind, daß sie ihm kein freundsliches Wort mehr gaben.

Einst hatte Joseph einen wunderbaren Traum. Den erzählte er seinen Brüdern. "Hört, was mir geträumt hat! sagte er in seiner Unschuld zu ihnen. Mir war es, als bänden wir Garben auf bem Felde. Meine Garbe richtete sich auf, und stand. Eure Garben aber bückten sich rings herum gegen die meinige." Da sagten seine Brüder: "Was! du solltest unser König werden; und wir deine Unterthanen?" Wegen dieses Traumes beneis beten und haßten sie ihn noch mehr. Der Bater aber, der selbst schon einmal einen göttlichen Traum gehabt hatte, bachte, es könnte doch vielleicht sein, daß Gott seinen lies ben Joseph zu etwas großem bestimmt habe. Und so war es auch. Joseph, der Liebling seines Baters, war wegen seiner Unschuld auch der Liebling Gottes.

17.

#### Sofeph wird in ein frembes Sand verkauft.

Einst hatten sich die Brüder Josephs mit ihren Heers ben weit von der väterlichen Wohnung entfernt. Da sagte der Bater zu Joseph: "Geh hin, und sieh, wie es mit deinen Brüdern und ihren Heerden stehe!" Der folgsame Joseph machte sich sogleich auf, und ging hin. Als seine Brüder ihn von weitem kommen sahen, sagten sie zu einander: "Ei seht, da kömmt der Träumer her! Kommt, wir wollen ihn erwürgen, in eine Grube wersen

und fagen, ein wildes Thier habe ihn gefreffen. Da wird man benn feben, was ihm feine Traume helfen!" Ruben, ber altefte Bruber, willigte in diefen entfetlichen Borfchlag nicht ein, und suchte ihn zu retten. "Uch, sprach er, bringt ihn boch nicht um! Werft ihn lieber in Die Bifterne bort!" Dief aber fagte er nur, weil er ihn heimlich wieber berausnehmen, und jum Bater beimführen wollte. 218 nun Joseph vollends zu feinen Brudern bintam, riffen fie ihm ben bunten Rock gleich vom Leibe, und warfen ihn in bie Bifterne. Diese war ein alter Brunnen, worin jum Glud eben aar fein Waffer war. Darauf festen fie fich nieber aum Effen. Ruben aber fonnte nicht effen. Er ging fort, und bachte, feinen Bruber zu retten. Indeß tamen frembe Raufleute mit ihren Rameelen aus bem Webirge Daber. Da fprach Juba zu feinen Brubern: " Bas hilft es une, wenn wir unfern Bruber umbringen? Es ift beffer, bag wir ihn vertaufen. Er ift boch unfer Bruber." Als nun die Kaufleute gang nahe an ihnen vorbei famen, jogen fie ben Joseph aus ber Bifterne herauf, und verfauften ihn an jene um 20 Gilberftude. Jojeph weinte und flehte - aber ba half nichts. Die fremben Manner nahmen ihn mit fort nach Egypten. Ruben wußte von allem nichts. Als er es erfuhr, fchrie und jammerte er. Aber die andern Bruber machten fich nichts baraus, ichlachteten jest einen Biegenbod, tunchten Josephe bunten Rod in bas Blut, und schickten ihn fo voll Blut bem Bater ju, und ließen ibm fagen: "Diefen Rod haben wir gefunden. Sieh, ob es der Rod beines Sohnes fei, oder nicht?" Jatob fannte ihn ben Augenblid, und fchrie voll Schmerzes auf: "Es ift ber Roct meines Sohnes! Gin wilbes Thier hat meinen Joseph gefreffen!" Er beweinte feinen Cohn lange Beit, und wollte sich nicht troften laffen. - D zu was für schrecks lichen Berbrechen führt ber Reib!

Dhawed by Google

#### 18.

#### Sofeph in Putiphars Saus.

Wer fromm, verständig, treu und redlich ift, dem darf es nicht bange fein, wenn er auch sein Baterland verlaffen, und in fremde Länder hinziehen muß. Gott ift überall mit ihm. Ueberall findet er gute Menschen.

Jene Kausleute hatten Joseph nach Egypten gebracht. Putiphar, ein vornehmer Herr, kauste ihn. Joseph diente seinem Herrn treu und redlich, und Gott war darum auch recht mit ihm. Zu Allem was Joseph that, gab Gott Glüd und Gedeihen. Sein Herr hatte ihn ungemein lieb, und ließ sich von niemand mehr bedienen, als nur von ihm. Das ganze Hauswesen wurde ihm übergeben.

Ueberall gibt es auch bose Menschen, vor benen man sich zu hüten hat. Joseph war ein ungemein schöner Jüngling. Putiphars Frau that sehr freundlich mit ihm, und wollte ihn überreben mit ihr zu sündigen. Er aber willigte nicht ein, und sprach: "Wie sollte ich ein so großes Uebel thun, und gegen meinen Gott sündigen?" Sie stellte ihm täglich nach. Er wich ihr aber überall aus. Einmal war Joseph ganz allein um sie im Hause, und verrichtete seine Geschäfte. Da ergriff sie ihn beim Mantel, und wieberholte den nämlichen schändlichen Antrag. Allein — Joseph ließ den Mantel in ihren Handen, und sloh.

Da das Weib sich verachtet sah, wurde sie ganz wüthend vor Jorn. Denn die Freundschaft boser Mensichen verwandelt sich gar oft in die ditterste Feindschaft. Sie sing ein großes Geschrei an, und rief alle Hausleute zusammen. "Seht, sagte sie, was für einen bosen Mensichen mein Mann da ins Haus gebracht hat! Er kam zu mir herein, und wollte seinen Muthwillen mit mir treiben. Ich schrie aber, so laut ich konnte. Da ließ er seinen Mantel zurück, und lief davon." Sie legte

ben Mantel neben sich hin, bis ihr Mann nach Sause fam. Diesem zeigte sie nun ben Mantel, damit er ihr desto eher glauben möchte, und sagte ihm eben dieselbe boshafte Lüge. Da ward ber Herr sornig, und ließ ben unschuldigen Joseph augenblicklich in's Gefängniß werfen.

Bebenket das wohl, liebe Kinder! Hier gibt euch Joseph, ber eble, unschuldsvolle, helbenmuthige Jüngling ein sehr schönes Beispiel. Er benkt in der Versuchung an Gott. Er sliehet den Umgang mit bösen Menschen. Er schätzt seine Unschuld höher als alles Glück in der Welt. Er liebt die Tugend nicht wegen zeitlichen Gewinns. Er gibt vielmehr, um seine Unschuld zu retten, alle irdische Ehre, Bergnügen und Vortheile daran, und geht lieber in den Kerker, als daß er wider den Willen Gottes sündiget. D, wohl das schönste Opfer! Machet es in seder Versuchung auch so!

#### 19.

#### Die Unfculd im Gefängniß.

Joseph war jest im Kerker unter Missethätern. Allein Gott, ber die Unschuld nie verläßt, verließ ihn auch hier nicht, und machte, daß er bei dem Kerkermeister wohl daran wurde. Dieser übergab ihm die Aussicht über alle Gefangenen. Da hatte nun Joseph Gelegenheit, viel Gutes zu thun.

Bald barauf ließ der König zwei vornehme Hofbes diente, den obersten Munbschenf und den obersten Mundsbäder, die bei ihm verklagt wurden, in das nämliche Gesfängniß wersen. Sie waren lange Zeit da. Eines Morgens kam Joseph zu ihnen hinein, und sah, daß sie ganz bestürzt waren. Mitleidig fragte er sie: "Warum seid ihr denn heute gar so traurig?" Sie sprachen: "Es hat und geträumt, und wir haben Riemanden, der und diese Träume auslege." Joseph, der wohl wußte, daß die gewöhnlichen Traumdeutereien nur Aberglaubeu seien, sagte

"Die Auslegung fommt von Gott. — Doch laßt mich horen, was euch geträumt bat."

Der Mundschenf erzählte nun: "Ich sah im Traume einen Weinstod mit drei Reben. Er wuchs, grünte, blühte, und seine Trauben wurden reif. Ich hatte den Becher des Königs in der Hand, nahm eine Traube, drückte sie in den Becher aus, und reichte ihn dem Könige." Joseph, dem Gott ganz besondere Einsichten versliehen hatte, sagte: "Die Bedeutung dieses Traumes ist diese: Nach drei Tagen wirst du dem Könige wieder deiner treuen Dienste wegen den Becher reichen, wie vorsher. — Gedenke dann aber auch meiner, und bitte den König, daß er mich doch aus diesem Gefängnisse erlöse!"

Da ber Mundbäcker sah, daß die Auslegung des Traumes gut war, sagte er zu Joseph: "Mir hat es geträumt, ich trage drei weiße Körbe auf dem Kopfe. In dem obersten Korbe waren allerlei Badwerke für den König. Allein die Bögel fraßen das Brod aus dem Korbe auf meinem Kopfe." Joseph sagte: "Nach drei Tagen wird dich der König an den Galgen hängen las

fen, und die Bogel werden bein Fleifch freffen."

Nach brei Tagen war bes Königs Geburtstag, und ba ging Beibes in Ersüllung. Der Mundbader wurde hingerichtet, und ber Mundschenk kam wieber in sein Amt.

Allein diefer erinnerte fich in feinem Glude nicht

mehr an Joseph. Der Undankbare!

#### 20.

#### Sofephs Erhöhung

Nach zwei Jahren hatte ber König selbst einen Traum. Es träumte ihm, er stehe im Wasser. Da stiegen sieben sette Kühe aus bem Wasser herauf, und weideten am Ufer im Grase. Darauf kamen sieben magere Kühe aus bem Wasser hervor. Und diese sieben magern Kühe fraßen die steben fetten auf. Da erwachte der König.

Er schlief wieder ein. Gleich hatte er wieder einen andern Traum von sieben vollen Aehren, die von sieben andern dürren Aehren verschlungen wurden. Diese Träume hatten den König sehr erschreckt. Sobald es Morgen war, ließ er alle Gelehrten und alle Traumdeuter von ganz Egypten zusammen kommen. Aber da war keiner, der dem Könige diese Träume hätte auslegen können. Endlich siel dem undankbaren Mundschenk der Joseph im Kerker wieder ein, und sprach zum Könige: "Im Gefängniß ist ein ifraelitischer Jüngling, der einst mir und dem Mundbäcker merkwürdige Träume klar und deutlich ausgelegt hat."Der König schicke sogleich hin. Man zog dem Joseph schönere Kleider an, und stellte ihn dem Könige vor.

Der König sprach zu ihm: "Ich habe einen Traum gehabt, und finde Niemanden, der ihn auslegen kann. Ich habe aber gehört, du könnest Träume gut auslegen." Der bescheidene Joseph antwortete: "Ich kann nichts. Gott allein kann dem Könige eine erwünschte Antwort geben." Der König erzählte nun seine beiden Träume — den von den setten und magern Kühen, und den von den vollen und durren Alehren.

Da sprach Joseph: "Gott verfündet dem Könige was er vor hat. Die sieben setten Kühe und die sieben vollen Aehren bedeuten sieben fruchtbare Jahre. Die sieben magern Kühe und die sieben dürren Aehren bedeusten sieben unfruchtbare Jahre, die auf die fruchtbaren folgen, und allen lebersluß aufzehren werden. Die Theusrung wird das ganze Land hart drücken. Gott wird geswiß und eilends thun, was er beschlossen und thätigen Mann um. Dieser mache Anstalt, daß der Uebersluß der reichen Jahre in den Kornhäusern aufgeschüttet werde, damit man bei der theuren Zeit zu leben habe."

Diese Rebe gefiel bem Könige wohl, und er fprach:

"Bo gabe es wohl noch einen solchen Mann, der so voll vom Geiste Gottes ist, wie du? Sieh! ich setze dich überganz Egypten. Deinen Befehlen sollen alle meine Untersthanen gehorchen. Ich will keinen Borzug mehr vor dir haben, als den Thron." Hierauf zog der König den Ring von seiner Hand, und stedte ihn an Josephs Hand; er ließ ihn mit einem weißen Kleide von der seinsten Leinwand bekleiden, und hing ihm eine goldene Kette um den Hals, und ließ ihn auf seinem zweiten Staats wagen öffentlich herumführen, und vor ihm her ausrusen: "Dieser ist der Landesvater!"

Kinder! benket nochmal ber bisher erzählten Geschichte von Joseph nach, und lernet glauben — glauben für euer ganzes Leben bin: "Gott leitet benen, die ihn lieben, Alles zum Besten." Am Ende muß es, so wahr Gott lebt, ben Krommen und Tugendhaften wohl gehen.

#### 21.

# Sofephs Bruber im Gefängniffe.

Die sieben reichen Jahre kamen nun, wie es Joseph voraus gesagt hatte. Joseph ließ das Getreide in den Kornhäusern aufschütten. Es war über die Maßen viel, wie der Sand am Meere. Aber auch die theuren Jahre trasen ein. Es entstand eine Hungersnoth in allen Ländern. Da öffnete Joseph die Kornhäuser und versah ganz Egypten mit Brod. Aus allen Ländern kamen Leute und kauften Getreide.

Im Lande Kanaan war es auch sehr theuer. Da sagte Jakob zu seinen Söhnen: "Ziehet hinunter nach Egypten und kauset Brod, damit wir doch nicht Hungers sterben muffen!" Es zogen also zehn Brüder Josephs nach Egypten. Den kleinen Benjamin aber, der damals, als Joseph verkauft wurde, noch ein Kind war, behielt der Bater zu Haus. "Denn, sagte er, es möchte ihm auf der Reise Etwas geschehen."

Sie famen gludlich in Egypten und bei Joseph an-Sie fannten ihn aber nicht, und fielen vor ihm voll Ehrfurcht zur Erbe auf ihr Angesicht nieber. Joseph hatte sie gleich erfannt, und bachte an die Traume seiner Jugend, und an Gottes wunderbare Leitung.

Er stellte sich fremd gegen sie, redete hart mit ihnen und sprach: "Ihr seid Spionen!" Ganz erschrocken antworteten sie: "Rein, mein Hert! wir sind nur gestommen, Getreide zu kausen. Wir sind ehrliche Leute. Wir waren 12 Brüder. Unser Vater lebt noch im Lande Ranaan. Der kleinste Bruder ist bei dem Bater zu Hause. Aber der andere, der — hier mochten sie wohl ein wenig stottern — der ist nicht mehr." "Seht ihr da! sprach Joseph, ihr seid verdächtige Leute. Bei dem Leben des Königs! Ihr sollt nicht von hier wegsommen, es komme denn euer jüngster Bruder hieher. Schickt einen von euch sort, daß er ihn hole! Ihr andern aber seid indeß meine Gesangenen." Er ließ sie fortsühren in's Gesängniß. — Einst warsen sie ihren Bruder in die Jisterne — nun lagen sie im Kerfer.

Ein edler Mensch rächt sich nie. Joseph wollte seine Brüber nur bessern. Rach 3 Tagen ließ er sie aus dem Gefängniß hervor führen, und sprach zu ihnen: "Ich surchte Gott, und thue Niemanden Unrecht. Seid ihr redeliche Leute, so laßt einen von euch hier im Gefängnisse. Ihr andern aber zieht mit eurem Getreide heim. Bringet ihr dann euern jüngsten Bruder mit hieher, so will ich euern Worten glauben, und ihr werdet dem Tode ente gehen."

Sie gaben sich darein, und sagten unter einander: "Das haben wir an Joseph, unserm Bruder verschuldet. Wir sahen die Angst seiner Seele, mit der er zu uns siehte — und haben ihn nicht erhört. Darum kommt nun diese Trübsal über uns." So rührt sich oft spät noch das Gewissen.

Sie bachten aber nicht, daß Joseph sie verstehe, denn er redete mit ihnen durch einen Dolmetscher. Da er nun dieß Gespräch hörte, wandte er sich von ihnen weg und weinte. Sein Herz floß über von Liebe, sobald er nur einen Kunken Reue an ihnen bemerkte. Doch um zu sehen, ob es ihnen ernst sei, kehrte er sich wieder zu ihnen, und ließ den Simeon, der wohl der grausamste unter ihnen war, vor ihren Augen binden. Seinen Dienern aber befahl er, sie sollten ihre Säde mit Getreide füllen, das Geld eines Jeden wieder hinein thun, und ihnen noch dazu Lebensmittel auf die Reise mitgeben. Da dieß geschehen war, luden sie die Säde auf ihre Esel, und zogen heim.

Zu Hause erzählten sie dem Vater alles, was ihnen begegnet war. Als sie ihre Sacke ausleerten, und jeder sein Geld im Sack fand, erschracken sie alle sehr. Der alte Vater jammerte und sagte: "Ihr bringt mich noch um alle meine Kinder. Joseph ist nicht mehr. Simeon liegt gesangen. Nun wollt ihr mir auch noch den Benjamin nehmen! Ich laß ihn nicht mit nach Egypten."

22.

## Benjamins Reife nach Egypten.

Indeß ging das Getreibe wieder zu Ende, ber Bater schickte sie nochmal nach Egypten. Da sprach Juda: "Wir durfen dem Manne, der dort zu gebiethen hat, nicht unter die Augen kommen, wenn wir unsern kleinsten Bruder nicht mit bringen. Gib nur den Knaben mir mit! Ich stehe gut für ihn."

Da sagte Jakob endlich: "Wenn es benn sein muß, so geschehe es. Nehmet von ben besten Früchten, und bringt bem Manne Geschenke! Nehmt noch so viel Geld mit, und das Geld, das ihr in euern Säcen gefunden habet auch dazu; benn es möchte vielleicht eine Irrung geschehen sein. Und mein Gott, ber Allmächtige, wolle euch doch Barmherzigkeit sinden lassen vor dem Manne, daß er euch euren gesangenen Bruder wieder mitgebe —

und auch biefen, meinen lieben Benjamin! Ach, ich muß ia indes fein, wie Giner, ber aller feiner Rinder beraubt ift !" - Die fann ber Meltern Berg fo innig lieben!

Die Bruder Josephs famen mit Benjamin und ben Beschenken gludlich in Egypten an. Als Joseph vernommen hatte, baß Benjamin bei ihnen fei, befahl er feinem Saushälter, für fie eine gute Mahlzeit zuzurichten. fer Mann führte fie in bas Sans. Roch unter ber Sausthure redeten fie ichon mit ihm wegen bes Welbes, bas fie in ihren Saden gefunden hatten. Er bief fie aber beghalb unbefummert fein, führte ihnen ben Simeon vor, gab ihren Efeln Futter und fagte ihnen, baß fie auf Mittage ba freisen follten.

Sie richteten hierauf, bis Joseph nach Saufe fam, ihre Geschenke in Ordnung. 218 er hereintrat, fielen fie alle auf die Rnie nieder, und jeder hatte fein Geschent in ber Sand. Er grußte fie freundlich und fprach: "Geht es eurem Bater, von bem ihr mir fagtet, wohl? Lebt er noch - ber alte Mann ?" Gie antworteten: "Unfer Bater - bein Knecht - lebt noch und es geht ihm wohl." Joseph erblickte ben Benjamin, und fragte: "Ift bas euer jungfter Bruder? - Gott fegne bich, mein Sohn !" fagte er zu ihm, und eilte fogleich hinaus; benn fein ganges Berg entbrannte von Liebe gegen feinen Bruber. Die Thranen ichoffen ihm in die Augen. Er ging an einen einfamen Ort und weinte fich aus. Schon ift heraliche Geschwifterliebe.

Nachbem Joseph fein Geficht gewaschen hatte, fam er wieder, hielt die Thranen gurud, und fagte : " nun tragt auf!" Dan feste fie ju Tifche - nach ihrem Alter, ben alteften gu oberft, und ben jungften gu unterft. Ueber bieß verwunderten fie sich fehr unter einander man auf. Benjamin befam aber von allem funfmal mehr, als bie Andern. Gie agen und tranfen und ber Bein, machte fie aufgeräumt.

## 23.

## Bofephe filberner Beder.

Joseph stellte seine Brüder, um sich von ihrer Besestrung vollsommen zu überzeugen, noch auf eine schwere Probe. Er befahl seinem Haushälter: "Gib biesen Rannern Getreide in ihre Säde, so viel hineingeht. Eines Jeden Geld lege oben in den Sad. In den Sad des Jüngsten aber noch dazu meinen silbernen Mundbecher." Dieß geschah, und am folgenden Morgen, sobald es helle wurde, reisten sie mit ihren Eseln ab. Da sie zur Stadt hinaus waren hieß Joseph seinen Hausmeister ihnen nacheilen und sie wegen des Bechers derb zur Rede stellen.

Er holte fie ein und fprach: "Ihr habt ben Dundbecher meines herrn gestohlen und fo Butes mit Bofem vergolten!" Sie waren gang erftaunt über biefe Rebe, und antworteten: "Was? Wir follten eine fo fchlechte That begangen haben? Bei welchem unter uns ber Becher gefunden wird, ber foll fterben. Und wir alle wollen beine Sflaven fein." Augenblicklich nahmen fie thre Gade von ben Gfeln herab und jeder band ihn felbft auf. Denn weil fie in biefem Stude ein gutes Bewiffen hatten, waren fie alle voll Muthe. Der Sausmeifter burchsuchte alle Sade, vom Melteften angefangen bis jum Jungften. Da, im Gade Benjamine, fant er ben Becher! Alle waren vor Entfepen außer fich. Sie fehrten wieber mit einander jurud ju Joseph, und Juda voran. Alle fielen ihm ju Fußen.

Joseph sprach nun: "Warum habt ihr bas gethan?" Juda antwortete: "D mein Herr! was sollen wir sagen? Gott hat eine Missethat an und gesunden, darum begegnet und dieses. Sieh! ber, welcher den Becher gestohlen hat und wir alle sind beine Stlaven." Joseph sprach: "Das sei ferne von mir, daß ich so handle. Der den Becher gestohlen hat, der sei mein Stlave. Ihr andern zieht im Krieden heim zu eurem Rater!"

Juda trat num näher zu Joseph, und sagte: "Mein Herr, ber du bem Könige gleich bist! Ich bitte, laß mich, beinen Knecht, ein Wort mit dir reden: Du hast es gesordert, daß wir unsern jüngsten Bruder hieher bringen. Ungern hat es ber Bater zugegeben; denn er liebt ihn, wie sein Leben. Ich bin Bürge für den Knaben geworden. Ich will also statt seiner dein Stlave sein. Den Knaben laß mit seinen Brüdern zurückehren. Wie sollte ich hinausziehen zu meinem Bater, wenn er nicht bei mir ist? Den Jammer, den ich über ihn bringen wurde, könnte ich nicht mit ansehen!" Das war ebel von Juda.

## 24.

## Bofeph gibt fich gu ertennen.

Sett konnte Joseph sich nicht mehr halten. Er befahl ben Egyptern, die um ihn her standen: "Geht alle hinaus von mir!" Als nun kein Fremder mehr da uud Joseph mit seinen Brüdern allein war, sing er laut an zu weinen, und sprach: "Ich bin Joseph — euer Bruder! — Lebt mein Bater noch?" Seine Brüder wurden vor Schrecken ganz starr, daß sie kein Wort mehr reden konnsten. Run siel ihnen, was sie an Joseph verübt hatten, schwer aus's Herz.

Aber Joseph sprach mit voller Freundlichkeit zu ihnen: "Kommet doch näher zu mir! Ich bin Joseph, den ihr nach Egypten verkauft habt. Doch sürchtet euch darum nicht! Zu euerm Besten hat mich Gott vor euch hieher gesandt, daß ihr errettet werdet vom Hungertode. Darum hat er mich zu einem Fürsten über ganz Egypten gemacht. Eilet nun zu meinem Vater, und verkündet ihm: Dein Sohn Joseph läßt dir sagen: Gott hat mich zum herrn über ganz Egypten geseht. Komm herab zu mir, und säume nicht. Du sollst im schönsten Theil des Landes wohnen, und nahe bei mir sein, mit all den Deinen. Denn die Hungersnoth währt noch fünf Jahre. Eilet

und fommet bald wieder zurud und bringt mir meinen Bater mit!"

Und nun fiel er seinem Bruder Benjamin um ben Hals, und weinte, und Benjamin weinte auch. Und unter Weinen füßte er alle seine Bruder. —

D Kinder! wer follte ba nicht mit Thränen im Auge zum himmel bliden, und aus voller Seele ausrufen: "D Gott, wie gut bist bu!"

# 25.

## Bater Batoh's Freube.

Auch vor ben König kam ber Ruf, daß Josephs Brüsber gesommen seien. Der König und all' die Seinigen freuten sich darüber. Er gab seine eigenen Wagen her, Josephs Vater und die Weiber und Kinder seiner Brüsber damit abzuholen. Joseph schenkte auch jedem zwei Feierkleider, dem Benjamin aber 300 Silberftücke und fünf Feierkleider. Eben so viel Geld und Kleider schickte er seinem Vater, und noch dazu zehn Esel mit allerlei egyptischen Gütern beladen, und zehn Eselinnen mit Gestreide und Lebensmitteln für die Reise. So entließ er sie, und sagte ihnen noch beim Abschiede: "Jankt unterwegs nicht mit einander wegen des Vergangenen. Alles sei versgessen!"

Der alte Bater wartete indessen mit Schmerzen auf ihre Zurückfunft. Da kamen sie auf einmal mit Benjamin an, und ihr erstes Wort war: "Joseph, dein Sohn, lebt noch und ist Herr über Egypten!" Aber Jakob wollte es nicht glauben, bis er die königlichen Wagen und alle die prächtigen Geschenke sah. Zeht war's ihm, als erwachte er aus einem schweren Traume. "Ich habe genug, rief er aus, daß mein Sohn Joseph noch lebt. Ich will hin, und ihn sehen, ehe ich sterbe!"

Nun betete ber fromme Greis zu feinem Gott, und Gott fprach zu ihm bes Nachts im Traume: "Fürchte bir nicht! In Egypten will ich beine Kinder zu einem

großen Bolke machen, und sie dann von dort zuruck führen." Jest ging die Reise an. Noch an der Gränze des Landes Kanaan brachte Jakob Gott ein Opfer. Juda reiste voraus, und meldete es dem Joseph, daß der Bater komme. Joseph suhr ihm sogleich entgegen. Sobald er seinen Bater erblickte, sprang er aus dem Wagen, siel ihm um den Hals, und weinte vor lauter Freude. Der alte Water aber sprach: " Nun will ich gerne sterben, da ich dein Angesicht noch einmal gesehen habe."

Joseph, ber sich in seiner Herrlichkeit seines Baters nicht schämte, führte ihn bem Könige vor. Dieser hatte eine große Freude, ben Vater eines so frommen Sohnes zu sehen, und ließ ihm den schönsten Theil von Egypten — das Ländchen Geffen — zur Wohnung anweisen. Da wurde er sammt den Seinigen reichlich mit Allem von

Joseph verforat.

D Kinder! lernet von Joseph auch eure Aeltern so lieben

26.

## Batobs und Bofephs Zob.

Jafob erreichte ein Alter von 147 Jahren. Da nun die Zeit feines Todes nahete, schickte er zu seinem Sohne Joseph. Dieser kam, und führte auch seine zwei Söhnslein, Ephraim und Manasse, zu seinem alten Bater hinsein. Jakob — dem Tode nahe — sette sich im Bette auf, nahm die zwei Kindlein auf seinen Schooß, kußte und segnete sie.

Bu Joseph sprach er: "Sieh, ich sterbe! Gott aber wird mit euch sein, und wird euch wieder zuruck führeu in bas Land eurer Bater. Ich gebe bir auch noch ein besonderes Erbtheil vor beinen Brüdern voraus — bas Landgut Sichem.

Hierauf ließ Jakob alle seine Sohne zusammen kommen, und segnete sie alle. Dem Juda sagte er noch besonbere: "Der Szepter soll von Juda und seinen Nachkommen nicht genommen werden, bis Derjenige fommt ber gefandt werden foll. Und auf biefen werden bie Bolter hoffen."

Bu Allen sprach er noch: "Begrabt mich in ber boppelten Höhle im Lande Kanaan!" Da er bies gesagt

hatte, legte er fich jurud in bas Bett und verschieb.

Als ber Bater tobt ba lag, fiel Joseph auf bes Tobten Angesicht hin, füßte ihn unter vielem Weinen, und begrub ihn in Kanaan, wie er's verlangt hatte. — Gute Kinder lieben ihre Aeltern bis in den Tod, und thun auch

nachher noch ihren Willen.

Joseph wurde 110 Jahre alt. Da sein Ende kam, sprach er zu seinen Brüdern: "Ich sterbe nun. Gott aber wird euch heimsuchen, und euch in das Land zurücksühren, das er unsern Bätern versprochen hat. Nehmt dann auch meine Gebeine mit." Dies mußten sie ihm versprechen. Und so starb er voll Glaubens an Gottes Berheißungen sanft und getrost. Unzählige Thränen flossen um ihn.

Sier an der Leiche Josephs faßt, liebe Rinder! den Entschluß, fromm gu leben, wie er, daß ihr auch einft fo

getroft fterben tonnet, wie Jofeph.

## 27.

# Das Riub Mofes im Binfenkörblein.

Jakobs Kinder wurden nach und nach ein großes Bolk. Man nannte es von ihrem Stammvater her auch bas Bolk Ifraels, und ward in 12 Stamme eingetheilt.

Der gute alte König war tobt. Der neue König wollte nichts von Joseph wissen. Die Menge fremden Bolses in seinem Lande schreckte ihn. Er beschloß daher, sie zu unterdrücken. In den Ziegelhütten und auf dem Felde mußten sie die hartesten Frohndienste thun. Ja, er besahl sogar, alle neugebornen ifraelitischen Knäblein in's Wasser zu werfen.

Da war nun eine überaus fromme Mutter. Die hatte ein wunderschones Rind. Aus Liebe verbarg fie es

brei Monate lang. Aber nun konnte fie es nicht langer mehr verbergen. Sie flocht also ein Körblein aus Binsen, goß es innen mit Bech aus, legte bas Knäblein hixein, und ftellte bas Körblein am Ufer bes Wassers in bas Schilf. "Bielleicht, bachte sie, schilt Gott boch Jemand, ber sich über bas schone Kind erbarmt."

Die Schwester blieb in ber Ferne stehen, um wahrzumehmen, wie es mit bem Kinde gehen werbe. Da fügte es ber liebe Gott, daß gerade zu dieser Zeit die Tochter bes Königs an das Wasser herunter kam. Sie sah das Körblein im Schilfe, und befahl einem ihrer Dienstmadschen es zu holen. Da sie es ausmachte, sah sie das Kind. Und siehe das Knäblein weinte. Da erbarmte sie sich darüber und sagte: "Ach, das ist eines von den israelitissichen Knäblein!"

Da die Schwester des Kindes von ferne sah, daß die Königstochter so freundlich war, und ein solches Mitteid mit dem Kinde hatte, bekam sie Muth, ging hin und sagte zu ihr: "Willst du, daß ich eine von den ifraelitisschen Müttern ruse, damit sie das Kind auferziehe?" Die Königstochter sagte: "D ja, geh hin!" Boll Freude lief das gute Mädchen heim, und holte die Mutter. Diese kam gleich, und die Tochter des Königs sprach: "Danimm dies Knäblein, und zieh es auf, ich will dich dasur belohnen."

D mit welcher Freude, mit welchem dankbaren Blide jum himmel wird die Mutter nun ihr Kind wieder in ihre Arme zurudgenommen haben! Sie erzog das Kind zu einem liebenswürdigen Knaben. Nachher nahm ihn die Konigstochter an Sohnes Statt an, und nannte ihn Moses. — So sorgt der gute Gott auch für die Kinder.

## 28.

## Mofes am Brunnen.

Da Mofes ein Mann war, fah er bas Elend ber Ifraeliten — feiner Bruber. Dies ging ihm zu Herzen.

Lieber wollte er mit dem gedrücken Volke Gottes elend fein, als mit den Gottlofen alle Schätze Egyptens haben. Er blickte zu Gott — dem Unsichtbaren — auf, als wenn er ihn fähe, und nahm sich voll Muths seiner unterdrückten Brüder an. Da stellte der König ihm nach dem Lesben, und Moses sloh ans Egypten. Aber Gott verließ den eblen Mann nicht.

Moses kam in das Land Madian. Mube von ber Reise, sette er sich bort bei einem Brunnen nieder. In der Gegend wohnte ein frommer Priester. Er hieß Jethro, und hatte sieben Töchter. Diese hüteten die Schafe ihres Baters, und kamen nun eben mit ihren Heerden bei dem Brunnen zusammen, um sie zu tränken. Moses schöpfte ihnen Wasser in die Rinnen, und da andere grobe Hirten die Mädchen wegstoßen wollten, nahm er sich ihrer an, und tränkte ihre Schafe.

Wie sie heim gekommen waren, erzählten sie es ihrem Bater. Dieser sprach: "Warum nahmet ihr ihn nicht mit — diesen Mann, der euch Gutes gethan? Holet ihn her, daß er mit uns esse!" Moses kam nun zu Jethro. Beide gewannen einander lieb. Moses mußte ihm versprechen, bei ihm zu bleiben, und Jethro gab ihm seine Tochter Sephora zur Frau.

#### 29.

### Der brennenbe Dornbufch.

Moses hütete nun Jethro's Schafe. Einmal trieb er sie weit in die Buste hinein — bis an den Berg Sinai. Hier in dieser einsamen Gegend, wo nichts zu sehen war, als hie und da ein Dornbusch, dachte er oft an das Elend seiner Brüder in Egypten, und flehte für sie zu Gott. In solchen Gedanken vertiest, sah Moses auf einmal in einem Dornbusche eine große Feuerstamme. Er wunderte sich, daß der Busch nicht verbrenne, und ging näher hinzu. Da rief eine Stimme aus der Flamme:

"Moses! Moses!" "Hier bin ich!" sagte Moses. Die Stimme sprach: "Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs." Moses verdeckte voll heiliger Ehrfurcht sein Angesicht. Gott sprach weiter "Ich habe das Elend meines Volkes in Egypten gessehen, und sein Seussen gehört. Ich will sie erretten aus der Hand der Egypter, und will sie führen in das gute weite Land, das von Milch und Honig fließt — in das Land Kanaan. Geh nun hin, und führe mein Volk aus Egypten!"

Aus Gehorfam und in Denuth unterwarf sich Mosfes biefem Befehle Gottes, schied von Zethro, nahm ben

Wanderstab in die Sand, und jog nach Egypten.

In der Wüste begegnete ihm Maron, sein Bruder. Moses erzählte ihm, wozu ihn Gott gesandt habe. Beide gingen nun miteinander hin, und versammelten die Aelsteften des Volkes Ifraels; Aaron trug ihnen alle Worte, die Gott geredet hatte, vor. Moses that Wunderzeichen mit dem Stade. Alles Volk glaubte, und betete Gott an.

30.

#### Gottes Bunber.

Moses und Naron — zwei achtzigjährige Greise — traten nun vor den König, sund verfündeten ihm Gottes Befehl. Sie sagten: "So spricht der Herr: Laß mein Bolf fortziehen, daß es mir ein Fest in der Wüste feire!" Der König antwortete voll Stolz: "Ich kenne keinen herrn über mir. Das Bolk darf nicht fort."

Um nun zu beweisen, daß er von Gott gesandt sei, wirfte Moses im Namen des Herrn mehrere Wunder. Er warf seinen Schäferstab auf die Erde, und er wurde zur Schlange. Allein der König achtete nicht darauf, und plagte jeht das Bolf noch mehr, als zuvor.

Mofes fchlug vor ben Augen bes Konigs mit bem Stabe in ben Rilfluß. Alles Waffer wurde Blut, Die

Bifche ftarben , und Riemand fonnte mehr baraus trinfen. Der Ronig ging weg, und nahm es nicht ju Gergen.

Darauf füllten burch Gottes Berhängniß aller Arten Ungezieser — Frösche, Schneden, Heuschreden — bas Egyptenland. Kein Feld und fein Haus und fein Zimmer war frei davon, selbst der Palast des Königs wimmelte davon. Eine schreckliche Seuche raffte das Vieh weg. Schwarze Blattern suhren auf an Menschen und Thieren. Ein entsetzliches Gewitter voll Hagel und Feuer verheerte alle Gewächse des Feldes. Menschen und Vieh wurden erschlagen.

So folgten 10 Plagen auf einander, eine schrecklicher als die andere. Aber der König blieb verhartet, ober wenn er auch mahrend der Trübsal versprach, das Bolk ziehen zu lassen, so hielt er's doch nicht, sobald auf Moses Gebet

die Plage wieber weg war.

Aber was Gott beschlossen hatte, mußte bennoch gesschen. Er ließ sich vom Könige die Erlösung seines Bolkes nicht wehren. Was ist der Mensch, daß er sich dem Allmächtigen wiberseben will!

31.

## Das Abendmahl und ber Plusjug aus Egppten.

Zum Lettenmale traten Moses und Aaron vor den König: "So spricht der Herr, sagten sie zu ihm, um Mitternacht soll alle Erstgeburt in Egypten sterben. Bei den Kindern Ifraels aber soll nicht einmal ein Hund umsommen. Dann werde ich ausziehen, und alles Bolk von Ifrael mit mir." Der König blieb verstodt.

Die Racht brach an. Jeder Hausvater mußte, so hatte es aus väterlicher Fürsorge Gott befohlen, ein Lamm schlachten, und es braten, um sich auf die Reise ju ftarken. Jede Hausmutter mußte Teig anmachen, um Brod auf den Weg zu haben. Ganz reisesertig, mit Stab und Schuhen, sesten sie sich zu Tische. Auch

mußten sie mit bes Lammes Blute bie Sausthuren be-

jeichnen.

Die Mitternacht fam. In allen ifraelitischen Sausern war Groß und Klein um das gebratene Lamm versammelt. Kein Mensch durfte aus dem Hause gehen.
Nun wurde Gottes Drohung erfüllet. Jeder erstgeborne
Sohn, von dem Kronprinzen bis auf den ältesten Sohn
des Taglöhners starb plötlich. Auch alles Erstgeborne vom
Bieh fam um. Der König und alles Bolf suhren voll
Schrecken aus dem Schlase auf. Es war ein entsetzliches
Jammergeschrei durch ganz Egypten. Denn es war sein
Haus, in dem nicht ein Todter lag.

Der König ließ in der Nacht noch den Moses und Aaron zu sich kommen, und sagte zu ihnen: "Macht euch auf, und ziehet fort — ihr und alle Kinder Ifraels! Nehmt auch eure Rinder und Schaase mit, und segnet mich noch, eh' ihr gehet!" Die Egypter nöthigten sie, eilends das Land zu verlassen. Die Ifraeliten mußten also in der Eile den noch rohen Teig, ehe er durchs sauert war, mit einpacken. Nachdem sie noch Josephs Gebeine zu sich genommen hatten, zogen sie mm alle aus Egypten.

32.

## Untergang ber Eghpter.

Gott führte unter großen Wundern die Kinder Ifraels aus Egypten. Sie waren 600,000 Mann stark. Eine wunderbare Wolkensäule zog vor ihnen her, und wies den Weg. Bei Tag war sie dunkel, feurig des Nachts. Jest führte sie die Wolke in ein Thal an dem rothen Reere. Hier lagerten sie zwischen Gebirgen.

Run reuete es aber ben König, bas Bolf entlassen zu haben. "Auf, sprach er, und ihnen nach!" Augenblicklich eilte er mit seinem Kriegsvolfe ihnen nach, und

holte fie ein im Thale am Meere.

Diamenday Gra

Es war bereits Racht. Die Rinber Ifracle faben fich nun von allen Seiten eingeschloffen. Bor fich hatten fie bas Meer, rechts und links fleile Relfen, hinter fich ben Reind. Angft und Schreden ergriff fie. Mofes fprach ihnen Muth ein. "Furchtet euch nicht! ber Berr wird fur euch ftreiten."

Run erhob er feine Sand, und ftredte im Ramen bes herrn feinen Stab über bas Meer aus. Da theilten fich bie Waffer von einander! Gin heißer Wind machte ben Grund troden. Dier zogen bie Rinber Ifraels hinburch mitten burch bas Meer. Rechts und links fand bas Baffer wie Mauern ftill.

Der Ronig, bie gange Reiterei und alle Rriegswagen jagte ihnen nach - mitten hinein ins Meer. Auf einmal brachen Blige und Donner aus ber Wolfenfaule hervor auf bie Egopter. Wagen und Raber brachen gufammen, und bas Meer fturgte mit ichredlichem Betofe über bie Canpter. Bagen und Reiter und alle Macht bes Konigs wurden im Waffer begraben. Richt ein Mann blieb übrig!

So rettete Gott fein Bolf und ftrafte bie Gunber.

#### 33.

## Gottes Bunber in ber Bufte.

Die Kinder Ifraels waren nun über bem Meere und fclugen in ber Bufte ein Lager. Diese Bufte mar ungeheuer groß, gang unfruchtbar und unbewohnt, nirgenbe eine Sutte ober ein Kornfeld. Da hatten fie balb nichts mehr zu effen. Es fing an, fie zu hungern. Aber wo Brod hernehmen fur fo viele 100,000 Menfchen? Gott, ber ihnen bisher fo munberbar geholfen hatte, hilft wieber.

Des Morgens fruh, als ber Thau weg war - fieh, ba war bie Bufte ichneeweiß, wie mit Reifen bebedt. Es waren bieß lauter fleine weiße Rornlein, Die wie Sonigbrob schmedten. Da dieß die Kinder Ifraels sahen, riesen sie voll Verwunderung aus: "Ei! was ist das?" Moses sagte: "Seht! das ist Brod, das euch der Herr zu essen gibt. Sammelt es ein!" Da ging es nun an ein Sammeln. Jeder bekam so viel, als er nöthig hatte. Mit diesem Brode, das sie Manna hießen, nährte sie Gott, so lange sie in der Wüste waren.

Eben so wunderbar und gutig laßt Gott fur uns bas tägliche Brod aus ber Erbe hervorwachsen, und jedes

Studlein haben wir ihm ju verbanfen.

In einer andern Gegend der Wüste fehlte es ihnen an Wasser. Da war nirgends ein Tropfen zu bekommen. Die Israeliten verschmachteten beinahe; Kinder weinten und schrieen und das Bieh brüllte. Gott half wieder. Auf seinen Befehl schlug Moses vor Aller Augen mit dem Stab auf einen Felsen. Augenblicklich brach eine starke Duelle frischen Wassers daraus hervor, und alles konnte sich satt trinken.

#### 34.

## Gottes Gebote und biefes Bolfes Untreue.

Die Israeliten waren in ber Wüste bis zum Berge Sinai gekommen. Moses stieg auf ben Berg. Da rebete Gott mit ihm, und befahl: nach brei Tagen, wenn bie Posaune schallen wird, soll alles Bolf unten an ben Berg kommen, und sich indeß festlich bazu bereiten. Dieß geschah. Alle kleibeten sich reinlich — alle bereiteten sich vor, wie auf einen hohen heiligen Tag.

Der britte Tag kam. Der Morgen brach an. Und sieh — man sah bliten. Man horte bonnern. Eine bunkle Wolke bebeckte ben Berg. Mächtig erscholl bie Posaune. Das ganze Bolk erschrack. Moses führte sie alle aus bem Lager heraus — Gott entgegen. Sie traten unten an ben Berg. Der ganze Berg rauchte, flammte und bebte. Immer stärker tönte bie Bosaune.

Run wurde alles stille — und Gott redete. Deutlich fam aus den Wolfen die Stimme: "Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus der Gefangenschaft in Egypten befreit hat. Du follst allein an einen Gott glauben! Du follst den Namen Gottes nicht eitel nennen! Du follst den Sabbath heiligen! Du follst Vater und Mutter ehren, auf daß es dir wohl gehe und du lange auf Erden lebest! Du sollst nicht töbten! Du sollst nicht Unkeuschheit treisben! Du sollst nicht sichen! Du sollst nicht falsches Zeugniß geben, nicht begehren beines Nächsten Frau, noch sein Gut!"

Erschrocken und zitternd stand unten das Bolk, und rief voll Chrfurcht: "Alles, was der Herr gesagt hat, wollen wir thun."

Gottes Gebote find für uns Menschen ber Weg zur Vollsommenheit und Seligkeit. Laßt uns treulich barnach thun unfer Leben lang!

Wiewohl nun dieses Bolk so viele und große Wohlsthaten von Gott empfangen hatte, so erzeigte es sich doch oft sehr undankbar, mißtrauisch und ungehorsam gegen Ihn. Einmal betete das Bolk Israel ein aus Gold gesgossens Kalb an, wie die Heiben. Mehreremale, wenn es nicht gleich nach ihrem Wunsche ging, schmäheten sie den Moses und murrten wider Gott. Zehn Männer waren in das Land, das ihnen Gott zum Bewohnen versprochen hatte, voraus gegangen, um sich zu erkundigen, wie darin zu leben sei. Einige davon streuten bei ihrer Mückehr allerlei Lügen aus, und verschreiten jenes Land, als ob da nur Berderben auf sie wartete. Diesen Lügen-worten glaubten die Israeliten mehr, als Gottes Worten. Es entstand ein Heulen im ganzen Lager, und sie wollten wiederkehren nach Egypten, oder in der Wüsse sterben.

Das war eine große Gunde vor Gott. Darum muße ten fle 40 Jahre lang jur Strafe in ber Bufte herum

wandern. Alle die 600,000 Manner, welche aus Egypten ausgezogen waren, nur 2, Jose und Kaleb ausgenommen, fanden ihren Tod in der Wüfte. Ein ganz neues Geschlecht war während dieser Zeit aufgewachsen.

35.

#### Mofes Zob.

Woses war indeß 120 Jahre alt geworden. Die Stunde seines Todes nahete heran. Auch er sollte nicht in das gelobte Land hinein sommen. Er hatte nur ein einziges Mal in seinem Bertrauen auf Gott gewankt. Hur biesen Fehler wollte ihn Gott auf diese Art bestrafen. Auch das geringste Bose mißfällt dem heiligsten Gott.

Roses ließ vor seinem Tobe noch einmal alle Kinter Ifraels vor sich zusammen kommen, nahm Abschied von ihnen, und redete ihnen — recht wie ein sterbender Bater

- an bas Berg.

"Seht, sagte er, ich muß in biefer Wuste fterben, und werbe nicht über ben Jordan gehen. Ihr aber werdet hinüber gehen, und das gute Land in Besitz nehmen. D so bleibt nun dem Herrn, euerm Gott, getreu, der so viel Großes und Gutes an euch gethan hat! Liebet den Herrn, horet seine Stimme, und hanget ihm an!"

Darauf gab Moses bem Volke noch bies merkwürdige Versprechen: "Seht, sagte er, einen Propheten, wie mich, wird euch ber Herr, euer Gott, aus euern Brüdern ersweden. Dem sollt ihr in Allem Sehör geben, mas er euch immer sagen wird. Wer ihn aber nicht hören wird, ber soll aus bem Volke ausgerottet werden."

Bie wichtig diese Berheißung, und an wem fie er-

fullet worden fei, werden wir fpater horen.

Dann legte Moses, so wollte es Gott, bem Josue seine Hande auf, und stellte ihn bem gangen Bolfe vor, bas es biesem fernerhin gehorchen solle.

Run flieg Dofes auf Gottes Befehl ben Berg Rebo

hinauf. Da erschien ihm Gott, und zeigte ihm von hier aus das ganze Land Kanaan. "Sieh, sagte Er zu ihm, das ist das Land, das ich dem Abraham, Isaaf und Jakob eidlich versprochen habe. Du hast es nun mit Augen gessehen — aber hineinkommen sollst du nicht." Dieser herrsliche Andlick entzuckte seine Seele; er freute sich um seines geliebten Bolkes willen, dankte Gott, und entschlief sanst und selig. — So stirbt der Fromme! So scheidet der Tugendhafte von dieser Erde.

36.

## Gingug in's gelobte Ranb.

Die Zeit war gekommen, wo bieses Bolk nun in dies gute, längst versprochene Land einziehen sollte. Mit Wunder und Zeichen, die Gott wirkte, führte es Josue stegend hinein. Der Jordan- Fluß, der Kanaan von der Büste scheidet, theilte sich, und sie gingen trockenen Kußes hindurch. Die Mauern der Stadt Jericho stürzten auf den bloßen Schall der Trompeten zusammen. Die Bewohener Kanaans, die durch gräuliche Verbrechen das Maaß ihrer Sünden voll gemacht hatten, wurden von Josue überwunden.

Hierauf theilte Josue das Land unter die 12 Stämme der Ifraeliten aus. — Dieses Land war sehr gut. Quellen und Bäche erfrischten Berge und Thäler. Da wuchsen herrlicher Weizen und Gerste, Weinstöde, Granatäpfel und Feigenbäume. Es war Ueberfluß an Allem. Del und Honig gab es in Menge. Darum nannte man es das Land, das voll Milch und Honig sließt.

Wie froh war nun das Bolt, nach so vielen Plagen sich im Besite bes versprochenen Landes zu sehen! Sie erbauten auf bem Berge Hebal einen Altar, und dankten dem Herrn fur alles Gute, das er ihnen erwiesen hatte.

Much und ift ein Reich verheißen, ein befferes noch,

als das irbische Kanaan, nämlich im Himmel. Traget Dies Bersprechen Gottes im Herzen so lang ihr lebet auf Erben, und trachtet im Ernste, dahin zu kommen! Dort ift Ruhe, bort Freude und unser Bleiben.

37.

## Ruth - Die fromme, brave Schwiegertochter in Afrael.

Einst ließ Gott um ihrer Sünden willen eine große Theurung unter ben Ifraeliten in Kanaan entstehen. Denn er kann einem Lande den Segen der Fruchtbarkeit geben und nehmen. Ein Mann aus dem Städtlein Bethlehem zog daher mit seiner Frau und zwei Söhnen fort in das Land Moad. Der Mann hieß Elimelech, die Frau Noemi. Sie hielten sich lange in diesem Lande auf. Nachdem Elimelech und beide Söhne gestorben waren, machte sich Noemi auf, in ihr Baterland Kanaan zuruckzusehren. Ihre zwei Schwiegertöchter, Orpha und Ruth, begleiteten sie.

Als sie schon weit mit ihr gegangen waren, sagte Roemi zu ihnen: "Geht nun wieder nach Haus zu eurer Mutter. Der Herr erweise euch Barmherzigkeit, wie ihr mir und den Verstordenen auch gethan habet." Und sie küßte beide. Diese singen aber an, über laut zu weinen, und sagten: "Wir wollen mit dir zu beinem Volke." Ends lich ließ sich Orpha bewegen, und kehrte um, Ruth aber nicht. Diese sprach zu Roemi: "Wo du hingehest, da geh ich auch hin, und wo du begraben wirst, da will ich auch begraben werden." Roemi ließ es geschehen. Diese Verwandten hatten einander wahrhaft lieb, und das ist schön.

Noemi und Ruth — beibe arm — famen miteinanster nach Bethlehem. Es war eben Erndtezeit. Da fagte Ruth zu Noemi: "Wenn es dir recht ift, so will ich auf das Keld hinaus gehen und Aehren sammeln, die hinter den Schnittern liegen bleiben — wo immer ein gütiger Hausvater so gefällig sein wird, es mir zu erlauben." — "Ja

geh hin, meine Tochter!" — sagte Noemi. Und sie ging. Gott fügte es, daß Ruth gerade auf dem Acter Aehren sammelte, der dem Booz — einem sehr rechtschaffenen und überaus reichen Manne — zugehörte. "Wer ist diese Aehrenleserin dort?" fragte Booz, als er zu seinen Schnittern hinaus gekommen war. Es ist die Schwiesgertochter der Noemi aus Moad. Sie bat, daß sie die übrigen Aehren aussammeln durse. Seit Morgens frühe steht sie schon auf dem Acter, und sammelt beständig.

Da sagte Booz zu ihr: "Meine Tochter! halt bich nur zu meinen Mägden, und geh' ihnen überall nach, wo sie schneiben. Ich werde schon meinen Knechten sagen, daß sie dir nichts zu seid thun. Und wenn dich dürstet, so trinke nur aus dem Trinkgeschirre dort, woraus meine Leute trinken." Nuth antwortete in bescheidener Demuth: "Womit hab' ich so viele Güte verdienet, da ich doch fremd bin?" Booz sagte: "Ich habe Alles erfahren, was du nach dem Tode deines Mannes an deiner Schwiegers mutter gethan hast!"

Wie es Zeit zum Mittagessen war, rief Booz die Ruth, und fagte: "Komm her, und iß mit uns, und tunke dein Brod in den Essig ein!" Sie setzte sich also zu den Schnittern hin. Booz legte ihr vor. Sie aß — und behielt noch Etwas für ihre Schwiegermutter. Dann stand sie wieder aus, und sammelte Aehren fort die auf den Abend. Booz hatte auch seinen Knechten befohlen, daß sie hie und da von den Garben mit Fleiß Etwas liegen lassen sollten, damit sie es, ohne beschämt zu werden, aufsammeln könnte. Am Abend klopste sie die Aehren mit einem Stecken aus, und brachte drei Mehen Gerste ihrer Schwiegermutter heim.

Sier finden sich zwei Beispiele schöner Tugend, ber reiche Booz so wohlthatig und gutig, die arme Ruth so emsig, folgsam, bescheiden und bantbar! Beide ver-

einigten sich unter Gottes Leitung zu einer glüdlichen Ehe; benn Booz bachte: "Die Tugend ist bas beste Heisrathsgut." So wurde auch die fromme Noemi noch in ihrem hohen Alter erfreut. Gott verläßt die Seinen nicht.

### 38.

## Beli's bofe Cobne, und Elfans guter Cobn.

Die Ifraeliten hatten auch einen Tempel. Schon in der Bufte hatte Woses einen solchen auf Gottes Geheiß errichtet. Dieser Tempel war ein schön geziertes Gezelt, und darin die mit Gold überzogene Bundeslade mit den Gesettaseln. Man nannte das Gezelt die Stiftshutte. Diese war nun in Silo, und dabei Hell als hoher Priester. Dahin brachten alle Hausväter im Lande die Erfistinge ihrer Heerben und den zehnten Theil aller Früchte als Opfer, und hielten vor dem Herrn ihre Freudenmahlszeiten.

Hell hatte zwei Sohne, Ophni und Phines. Diese waren recht bose und nichtswürdige Buben. Sie fragten nichts nach Gott und Menschen. Wenn die Leute nach Silo kamen, und ihre Opfermahlzeiten halten wollten, so kamen sie mit zweizackigen Gabeln, und stahlen das Fleisch aus dem Topfe, che es noch gesocht war. Auch noch andere bose Dinge trieben sie im Geheim. Heli — ihr Bater — gab ihnen zwar Berweise darüber. Allein sie verachteten die Ermahnungen ihres Baters, und sie schärfer zu strasen, dazu war der alte Mann zu nachsichtig.

Bur felben Zeit brachten zwei fromme Eheleute, Elfan und Hanna, ihren fleinen Sohn, ben sie von Gott erbeten hatten, vor Heli, ben hohen Priester, daß er auf immer dem Herrn gewidmet sei und im Tempel diene. Samuel hieß dieser Sohn; der war ein sehr frommer Knabe, auf den Wint gehorsam, und voll Andacht in seinem Dienste vor dem Altar. Er ließ sich von Heli's

bofen Sohnen nicht verführen. Darum war er aber auch vor Gott und Menschen angenehm.

Einst folief Samuel in ber Stiftshutte, wo bie Bundeslade ftand. Der goldene Leuchter mit ben fieben Lichtern brannte vor ber Bundeslade. Sell fchlief gleich neben baran an einem besondern Orte. Da rief eine . Stimme bem Samuel : " Samuel ! Gamuel ! " meinte, Seli habe ihm gerufen. Er ftand fogleich auf, lief zu Beli, und fagte: "Sier bin ich!" Seli antwortete: "Ich habe bir nicht gerufen. Geh' wieber hin, und ichlaf!" Die nämliche Stimme rief wieder; jum zweitenmale ftand Samuel auf ben erften Ruf auf, ging zu Beli, und erhielt eben bieselbe Antwort. So jum brittenmale. Da gab ihm Seli die Lehre: "Wenn bu noch einmal rufen horeft, fo fage : "Rebe Berr! bein Diener horet." Samuel ging und legte fich wieder nieder. Die Stimme rief noch ein= mal: "Samuel! Samuel!" Dann fprach er: "Rebe Berr! bein Diener boret." Run fprach Gott : "Der Tag ift ba, an bem ich Seli und seine Sohne strafen werde. Er wußte es, wie bofe fich feine Gohne aufführten, und hat fie nicht geftraft."

Am Morgen sprach Heli zu Samuel: "Was hat ber Herr mit dir gesprochen? Berschweige mir nichts." Samuel erzählte es ihm aufrichtig, so hart es ihm auch ankam.

Lernet, Kinder! Gehorsam von Samuel, und folget so willig euern Eltern, Lehrern und Borgesetten. Deren Stimme sei euch Stimme Gottes! Seid auch immer so aufrichtig, wenn euch euere Eltern etwas fragen.

Was Gott dem Samuel geoffenbaret hatte, geschah bald. Die Bundeslade wurde von den Feinden weggesnommen, Heli's beibe Söhne niedergehauen, und Heli, sobald ihm diese Rachricht zu Ohren gekompten war, siel rückwärts über den Stuhl, brach das Genick und starb. — Schrecklich straft Gott den Ungehorsam an

Rinbern, und an Eltern bie zu große Rachsicht. Beibes ift ein Greuel vor bem Herrn.

39.

## Der Sirtenknabe Davib.

Der erste König über bas Volt Ifrael war Saul zuerst tapfer und ebel, aber bie hohe Würbe machte ihn übermüthig, und bas Glück raubsüchtig. Weil er Gottes Gebot verachtete; so verwarf ihn ber Herr, und wählte einen andern, ber besser war, als Saul.

Dieser war David — Jsaias jüngster Sohn, von Bethlehem — ein schöner Knabe. Er hütete eben die Schafe, als Samuel von Gott gesenbet in seines Baters Haus kam. Man mußte ihn vom Felbe holen. Da nahm Samuel sein Delhorn hervor, und salbte ihn mitten unter seinen Brüdern zum Könige. Und ber Geist Gottes war von dieser Zeit an besonders mit ihm.

Auch ben ärmsten Hirtenknaben auf bem Felbe kennet Gott und hat ihn lieb, wosern er unschuldig und gut ist. Und dies war David. Wenn er einsam auf dem Felbe bei seinen Schasen war, da dachte er mit ganzer Seele an Gott; er betrachtete ausmerksam seine herrlichen Werke — himmel und Erde — die Sonne, Mond und Sterne, Blumen und Früchte, wie sie alle so schön sind. Dies bewegte sein Innerstes, daß er den Blick gegen den Himmel gerichtet — fromm die Hände gesaltet da stand und Gott andetete. Oft sang er zum Lobe Gottes herzliche Lieder, die er selber gemacht hatte, und spielte auf der Harse bazu.

Weil er gut singen, und schön auf ber Harfe spielen konnte, wurde er bald an den königlichen Hof berusen. Sein Gesang und Harfenspiel machte dem Könige Saul Freude, und ermunterten ihn, wenn er traurig war. Darum gewann ihn Saul lieb, noch mehr aber der Königssohn Jonathas. Der liebte den frommen David.

gar fehr, und beibe machten einen Freundschaftebund mit einander auf Leben lang.

#### 40.

#### Der Riefe Goliath.

Roch sehr jung kam David in das Lager der Istaesliten, das von dem seindlichen Heere der Philister nur durch ein Thal getrennt war. Da trat hervor aus dem Lager der Philister — ein Riese, mit Namen Goliath. Der war 6 Ellen und eine Hand breit hoch, in surchtsbarer Wassenrüstung stand er da, und sprach höhnisch in seinem Uebermuthe zu den Istaeliten hinüber: "Gebt mir einen Mann heraus! Wer ist, der es wagen will, mit mir zu streiten?" Die Istaeliten kam eine Furcht an, wenn sie ihn sahen und hörten.

Da David Diefen Philister fo prahlen horte, fagte er: "Wer ift benn biefer ba , baß er Gottes Bolf fo hohnen darf? Ich will hingehen und mit ihm ftreiten." Ronig, ber biefe Rebe vernommen hatte, legte ihm feine Ruftung an, feste ihm feinen ehrnen Belm auf bas Saupt, legte ihm feinen Banger an , und umgurtete ihn mit bem Schwerte. David probirte nun ju geben. Allein er fam ramit nicht gurecht, und fagte: "3ch fann fo nicht geben." Er legte alles wieder ab, nahm feinen Birtenftab, holte fich funf Riefelfteine im Bache, nahm feine Schleuber in Die Sand, und ging fo bem Riefen entgegen. Der Philifter fprach fpottifch: "Bin ich benn ein Sund, bag bu mit einem Steden ju mir fommft? Doch fomm' nur!" David aber fprach: "Du fommft zu mir mit Spieß, Schwert und Schild! 3ch aber fomme zu bir im Ramen Bottes, ben bu gehöhnet haft."

Da erhob sich ber Riese und ging auf David los. David eilte ihm auch entgegen, griff schnell in die Hirtentasche, nahm einen Stein heraus, und schleuberte ihn auf den Philister. Der Stein traf ihn auf die Stirne, bag er barin steden blieb. Der Riese fiel jur Erbe auf sein Angesicht hin, und David nahm ihm sein Schwert und hieb ihm bamit ben Ropf ab. Das ganze heer ber Philister war geschlagen von Furcht, und floh.

Sin Ramen bes herrn hat es David gethan, und fo fiel

ber ftolge Ricfe.

Bon dieser Zeit an konnte Saul den David nicht mehr leiden; er war ihm neidig um die Ehre des Sieges, und versolgte ihn nun auf alle Weise. Jonathan hielt oft für David um Gnade an, aber vergeblich. Saul stellte ihm überall nach dem Leben. David war nirgends mehr sicher, und flüchtete sich in die Wüste. Die dunkeln Wälder waren sein Ausenthalt. Todesgefahr umringte ihn von allen Seiten. Wer hatte da den Ruth nicht verloren? Allein David verlor ihn nicht; denn er vertraute auf Gott. Er singt: "Wer unter dem Schute des Höchsten wohnet, der ist sicher, und hat sich nicht zu fürchten."

Das Bertrauen auf Gott macht ben Frommen unver-

Mehr als einmal hatte David dem Saul, feinem Feinde, schaden tonnen, aber er that es nie, und ehrte in Saul noch ben von Gott gesetzten Konig — ben Gesalbten bes herrn, an dem sich feine hand vergreifen soll.

Endlich nahm Saul in einer verlornen Schlacht ein ichreckliches Ende, und David ward öffentlich jum König ernannt.

#### 41.

## David - ber fromme Ronig.

In Berufalem schug David seinen königlichen Sit auf. Er war ein guter König. Er hatte selbst ein Herz voll Liebe, voll Gehorsam gegen Gott, und darum bes mühte er sich auch ernstlich, sein Bolk tugendhaft und glücklich zu machen. Fromme Gestnnungen — tiefe herz-

liche Chrfurcht gegen Gott suchte er ben Ifraeliten einzupflanzen. Defwegen machte er die herrlichften Anstalten aur öffentlichen Gottesverehrung.

Gleich neben ber Stadt Jerusalem lag ein schöner Berg — gleichsam bie Krone bes Landes. Hier ließ David ein kostbares Gezelt für die Bundeslade aufrichten. Im seierlichen Juge, wie im Triumphe, wurde dieselbe dahin gebracht. Lieder, Trompeten und Pauken erschollen dabei. Unbeschreiblich war ber Jubel.

Weil David so fromm war — ein Mann nach dem Herzen Gottes, so gab ihm der Geist des Herrn auch von dem Zufünftigen Bieles zu erkennen. Er hatte helle Blicke in die fernen Jahrhunderte, und sprach Weissagunsgen aus, die auch für uns noch merkwürdig sind. Gott gab ihm das wichtige Versprechen, daß aus seinem Gesschlecht ein ewiger König, bessen Reich kein Ende haben würde, abstammen werde. So erblickte David schon im Geiste sen göttlichen Welterlöser, und besang seine Herrslichkeit in Liedern.

Auch wir konnen und follen an biefem Reiche Antheil haben.

## 42.

# Salomon - König in Afrael.

Salomon war ein Sohn Davids. Sein frommer Bater hatte ihn noch vor seinem Tode gesegnet, und ihn bringend ermahnt, daß er doch dem Herrn diene mit willigem Gemüthe. Als Salomon den Thron bestieg, hatte er auch Gott von Herzen lieb. Da erschien ihm der Herr bes Nachts im Traume, und sprach: "Bitte, was du willst, ich will es dir geben." Da bat nun Salomon nicht um Reichthum, nicht um Ehre, sondern um Weissheit, d. h. um rechte Erkenntniß seiner Pflichten.

Diese Bitte gefiel dem Herrn sehr wohl. Er sprach ju ihm: "Weil du nun um dieses bittest, sieh, so habe

ich bir ein weises Herz gegeben, daß fein König beines Gleichen sein wirb. Aber dazu werbe ich bir noch geben Reichthum, Ehre und langes Leben."

Laßt uns täglich um bas zu Gott flehen, und bas Unfere treu thun. Weisheit und Tugend find bie höchsten Guter.

Glorreich war Salomons Regierung, gerecht seine Urtheilssprüche, und glücklich seine Unternehmungen. Könige und Fürsten ber Erbe bewundern seine Weisheit — seine Herrlichseit. Gottes Segen ruhete augenscheinlich über ihm.

Salomon baute auch bem Herrn ben großen prächtisgen Tempel in Jerusalem, wozu ihm sein Bater noch ben Auftrag und viel Gold gegeben hatte. Alle Wände besselsben waren mit Laubwerf von Zebernholz und mit goldenen Blumenwerken geziert. Der Altar, die zehn Leuchter an beiden Seiten, alle Geschirre und Rauchgefässe waren vom feinsten Golde. Sogar die Rägel waren golden. Auch der Boden war mit Gold eingelegt, und die Thüren mit Gold überzogen. Einen herrlichern Tempel gab es noch nie auf Erden, als dieser war.

Hier follten die Ifraeliten ben einzigen Gott mit offentlicher Feier anbeten. So auch wir in unfern Pfarrfirchen.

So gut nun ber Anfang von Salomons Regierung war, so traurig war bas Ende berselben. Ach, er siel in viele Sünden und selbst in die Abgötterei! Da wich Gottes Gnade und Segen von ihm. Bon jest an neigte sich Salomons Herrlichseit zum Untergange. Aufruhr und Empörnngen rissen ganze Länder von seinem Reiche los. Unter der Regierung seines Sohnes Jeroboam sielen zehn Stämme des Bolses Ifrael ab, und errichteten ein neues Königreich, das sie das Reich Ifrael nannten. Das andere hieß man das Reich Juda, und war viel kleiner. Die Hauptstadt dieses Reiches blieb Jerusalem.

Beide Reiche handelten meistens feinbselig gegen einsander. Die Könige von Juda sowohl als von Ifrael waren, wenige ausgenommen, alle sehr bose. Das Bolf versank in Unwissenheit, Sunde und Laster. Die wahre Gottesverehrung kam in Berfall. Die allgemeine Glucksseligkeit verschwand. Auf Sunde folgte Elend, wie bei einzelnen Menschen, so bei ganzen Bölfern.

Um das Bolf und die Könige zu bessern, sandte Gott von Zeit zu Zeit fromme heilige Männer, die man Propheten nannte. Diese verdienen auch jest noch, daß wir sie ausmerksam betrachten. Gott hat sich in ihnen auf eine herrliche Weise geoffenbaret, und besonders durch ihre Weissaungen kund gethan, daß Er Alles wisse, auch das Künftige voraussehe.

43.

#### Glias.

Der schlimmste König in Ifrael war Achab. Reiner von allen that so viel Boses vor bem Herrn als dieser. Er baute sogar einem Abgott, Baal genannt, Altare, und verleitete das Volk zur Abgötterei.

Da trat ber Prophet Elias vor ben König und sprach: "So wahr ber Herr lebt, ber Gott Israels, vor bem ich stehe: In diesen Jahren soll weder Regen noch Thau sommen bis ich's sage." Achab achtete nicht darauf, sondern trachtete darum dem Elias heimlich nach dem Leben. Deswegen sprach Gott zum Elias: "Geh weg von hier, und verbirg bich am Bache Kaith! Trink dort aus dem Bache! Den Raben habe ich schon besohlen, dich zu nahren." Elias ging sogleich hin, und hielt sich einsam an dem Bache auf, und die Raben brachten ihm alle Morgen Fleisch und Brod. Gott sorget immer zur die Seinen.

Rach einiger Zeit trodnete auch biefer Bach aus; weil es im gangen Lande nicht mehr regnete. Ellas fab

nun ba, und hatte nichts mehr zu trinfen. Gott half aber wieber, und ichidte ibn nad Sarepta ju einer Wittwe. Bor bem Thore ber Stadt traf er fie an, wie fie eben Solz fammelte. "Bring mir boch ein wenig Baffer jum Erinten!" Die Bittwe war gutmuthig und bienftfertig. Sie ging ben Augenblick, ihm Baffer ju holen. Da rief er ihr nach: "Ich bitte bich, bring mir boch auch einen Biffen Brod mit!" Gie antwortete: "Co mahr ber Berr, bein Gott lebt, ich habe fein Brob, nur noch eine Sand voll Mehl im Raften, und ein wenig Del im Rruge. Sieh! eben sammelte ich ein Baar Studlein Bolg, bies Wenige für mich und meinen Sohn zu baden. Dies wollen wir noch effen und bann fterben." Gewiß ftanben ihr die Thranen in den Augen, als fie das fagte. Elias erwiederte: "Befummre bich nicht! Geh' nur jest hin, und bade von bem wenigen Mehl ein Bigden Brod!" Sie that es. Elias af, und fle und ihr Sohn - gewiß mit freudigem Dant gegen Gott. Bon bem Tage an nahm bas Dehl im Raften nicht ab, und ber Delfrug murbe nicht leer. - Bas fann Gott nicht?!

3 Jahre und 6 Monate waren icon vorüber, seit bem kein Tröpslein Regen mehr fiel. Die Wasserquellen vertrodneten; das Feld glich einer Wüste; alles Land trauerte. Wie viel Elend entsteht, wenn Gott auch nur eine seiner Wohlthaten entzieht!

Die Ffraeliten gingen in fich, und bachten wieder an Gott. Da schickte Gott ben Elias zuruck ins Land. Der Prophet trat vor ben König, und sagte: er sollte ganz Ifrael auf bem Berge Karmel zusammen sommen lassen, und auch die 450 falschen Propheten des Landes. Dies geschah. Elias sprach zu bem versammelten Bolke: "Gebt nun zwei Ochsen! Die Propheten Baals sollen einen wählen, und ihn zertheilt auss Holz legen, aber fein Feuer barunter anzunden! Ich will ben andern Ochsen nehmen, und es auch so machen. Alsbann mögen

fie ihren Gott anrufen. Welcher Gott nun mit Feuer antworten wirb, ber ift unfer Gott." - "Co ift's recht!" rief bas Bolf.

Die Propheten Baals nahmen querft einen Dchfen, fchlachteten ihn, und fchrieen von fruh Morgens bis Mit-tags immer: "Baal! erhore und!" Bugleich hupften fie unter vielen Aniebeugungen um ben Altar berum. Aber es ließ fich feine Antwort horen. Da es nun Mittag war, fchrieen fie noch lauter - und fo fort bis gegen Abend. Allein ba war weber Antwort noch Erhörung.

Um Abend versammelte Glias bas Bolf um fich ber. Er nahm 12 Steine - nach ber Bahl ber 12 Stamme Ifraels - und baute ben gerfallenen Altar bes herrn wieber auf. Um ben Altar her machte er einen breiten Graben. Dann legte er Solz auf ben Altar, gerftudte ben Doffen, und legte ihn auf bas Solz. Darauf fprach er: Solet vier große Befchirre Baffer und fcuttet es auf bas Brandopfer und auf bas bolg." Sie thaten es breimal fo, baß bas Baffer um ben Altar lief, und ber Graben voll murbe.

Run trat Elias jum Altar, und betete: "Berr! Gott Abrahams, Ifaats und Jafobs! Erhore mich, und laß heute fund werben, baß bu Gott in Ifrael bift!" Den -Augenblid fiel Feuer vom himmel, und verzehrte bas Brandopfer, bas Solg, bie Steine, und ledte fogar bas Baffer im Graben anf.

Da bas Bolf biefes fah, fiel es auf bas Angeficht nieber, und rief: "Der Berr ift Gott! Der Berr ift Gott!"

Bum König fprach Elias: "Gile nach Saus! benn mir ift's, als horte ich ichon bas Rauschen eines ftarfen Regene." Er felbft ging auf die Spipe bes Berges, warf sich auf die Rnie nieber und betete. Da zeigte fich nun, was bas Bebet ber Berechten vermag. Che man fich's verfah, erhob fich ein ftarfer Wind, ber gange himmel wurde ichwarz mit Wolfen, und ein gewaltiger

Regen rauschte hernieber. Da wurde es recht erfannt, welche Wohlthat Gottes auch ber Regen ift.

44.

### Elifaus.

Gott nahm ben Elias burch einen Sturmwind von ber Erbe hinweg. Auf einem feurigen Wagen mit feurisgen Rossen fuhr er gen Himmel. Sein Nachfolger war Elifaus. Auch er verrichtete große Thaten.

Raamann - ein fprifcher Relbherr, reich und hochgeehrt - hatte ben Aussat - eine boje Rrantheit , haßlicher als die Kinderblattern. In seinem Dienste mar ein ifraelitisches Madchen. Dies fagte einft ju Raamans Frau: "Ach! wenn mein herr boch bei bem Bropheten in Samaria mare! Der halfe ihm gewiß." Als Raaman bies vernahm, reiste er mit Ros und Wagen bin, und nahm viel Golb und Silber mit, jum Befchente fur Elifaus. Als biefer vornehme Berr vor fein Saus ges fahren tam, ließ ber Prophet ihm burch feinen Diener fagen : "Geh' hin und wafche bich fiebenmal im Jordan - fo wirft bu rein werden von beinem Ausfage." -Raaman, ber ein bochmuthiges Berg hatte, nahm es übel auf, baß ber Prophet nicht felbst zu ihm heraus ge= gangen fet, und fagte: "Warum foll ich mich benn gerabe im Jordan waschen? Sind unsere Fluffe in Sprien nicht beffer ?" Aber Magmans Diener rebete ihm ju: Er folle fich boch auf bes Bropheten Wort im Jordan maschen. Er that es, und ber Ausfat war weg. Run fehrte er fogleich mit feinem gangen Gefolge jum Propheten gurud, ging ju ihm hinein, und wollte ihm toftliche Befchente geben - Gold, Silber und prachtige Kleiber. Allein Elifaus fprach : "Co wahr ber herr lebt, vor bem ich hier ftebe, ich nehme nichts an. Bebe bin im Frieden !" Und er nahm nichts an. Denn ein Diener Gottes foll uneigennübig fein. Geht bier, wie auch Rinber, wenn fie aut

Dhy wed by Golglid

find, Gutes stiften können. Jenes Dienstmägblein war die erste Ursache, bas biefer vornehme herr jur Gesundheit und jum Glauben an Gott gelangte.

Nicht so uneigennüßig wie Elisaus, war Giezi, sein Diener. Dieser lief bem Naaman nach und sagte zu ihm: "Nein Herr schieft mich her, und läßt dir sagen: Du wollest für zwei Prophetensöhne ein Talent Silber und zwei Feierkleider geben." Naaman gab ihm zwei Talente und Kleider dazu. Siezi versteckte alles vor dem Propheten daheim. Elisaus fragte ihn: "Bo sommst du her, Giezi?" Dieser sagte: "Ich din nirgends hingesommen." Der Prophet aber sprach: "Weinst du, ich sei im Geiste nicht gegenwärtig gewesen, als der Mann vom Wagen stieg, und dir entgegen ging? War dies die Zeit, Silber und Kleider anzunehmen? Der Aussam Naamans wird über dich sommen, und dir anhängen — auf immer." Siezi ging hinaus, über und über vom Aussah weiß.

Eine nachbrudliche Barnung für alle, bie fo nieberträchtig, eigennübig, lugenhaft und trügerisch find, wie er.

45.

## Sonas.

Um diese Zeit lebte auch der Prophet Jonas. Diessen sandte Gott in die große Stadt Ninive, daß er dort predige. Jonas aber ging an's Weer, und bestieg ein Schiff — um Gott zu entfliehen. Allein wer konnte dieses?

Kaum war Jonas in's Schiff gestiegen, ließ Gott einen heftigen Sturmwind kommen, daß alle Schiffleute nichts als den Tod vor sich sahen. Alle beteten; jeder schrie zu seinem Gott. Jonas war voll Angst, und doch getraute er sich nicht zu beten, weil er ein boses Gewissen hatte. Er ging zu unterst in's Schiff binunter, und suchte da — zu schlafen. Die heidnischen Schiffer

dachten: es musse ein großer Verbrecher unter ihnen sein. Sie warsen — was da sehr vermessen war — das Loos, um inne zu werben, wer von ihnen Ursache an diesem Unglücke sei. Gott lenkte es so, daß das Loos den Jonas tras. Jonas gestand den Schiffern seine Sünde, und sagte: "Werset mich in's Meer! Dann wird es ruhig werden." Es geschah; sie warsen ihn aus dem Schisse, und den Augenblick hörte das Meer auf zu toben.

Gott ließ einen ungeheuer großen Fisch fommen. Der verschlang den Jonas, und fuhr mit ihm hinunter in den Abgrund des Meeres. Gott erhielt aber den Jonas im Bauche des Fisches am Leben. Jeht betete er, und slehete um Errettung zu Gott. Und er ward erhöret. Der Fisch spie ihn auf Gottes Befehl am dritten Tage wieder lebendig an's Land. So fann der Herafen, so erretten.

Run folgte Jonas dem göttlichen Befehle, und ging ungesaumt nach Ninive. Sie war die Hauptstadt des Königreichs Assprien — eine große herrliche Stadt, die drei Tagreisen im Umfange hatte. Jonas ging eine ganze Tagreise weit in die Stadt hinein, und rief: "Es sind noch 40 Tage, so wird Ninive untergehen!" Die Einwohner glaubten an Gott, und thaten Buße; der König und seine Unterthanen — alle sleheten um Schonung. Und Gott — immer bereit zum Vergeben — erbarmte sich ihrer, und verschonte.

Jonas ging zur Stadt hinaus, und setzte sich in ben Schatten einer Kurbisstaube, um zu sehen, was der Stadt wiedersahren werde. Da er nun sah, daß der Stadt nichts wiedersuhr, so verdroß es ihn sehr. Er wurde zornig, klagte vor Gott, und wanschte zu sterben. Das war von dem Propheten sehr unrecht: Der Herr aber wies ihn auf eine milbe Weise zurecht.

Des andern Tages - ale bie Morgenröthe anbrach,

— ließ Gott einen Wurm kommen. Dieser zernagte die Kürdisstaude, daß sie verdorrte. Als die Sonne aufgesgangen war, stach sie ihn sehr auf den Kops. Da wünschte sich Jonas auf's neue den Tod. Gott sprach zu thm: "Du betrübest dich so wegen einer Kürdisstaude, die du nicht gepstanzt hast — und mir sollte es nicht leid thun um Ninive, worin mehr als 120,000 Menschen sind, die nicht wissen, was rechts und links ist — und noch dazu so viele Thiere?" — Ach, daß doch alle Mensschen so liebevoll wären, wie Gott!

### 46.

## Tobias in ber affprifchen Gefangenfchaft.

Alle die großen Thaten der Propheten, und ihre Ermahnungen waren an den meisten Ifraeliten verloren. Sie wurden immer ruchloser, immer ungehorsamer gegen Gott. Endlich brach die Strase Gottes herein. Salmanasser — der König von Assprien, eroberte das ganze Reich Ifrael, und führte alle Einwohner gefangen nach Assprien. Da mußten sie lange harren und Vieles aussstehen. Oft hatten sie fein Stücklein Brod, den Hunger zu stillen, oft feine Kleider mehr, sich ehrbar zu bedecken. Viele wurden ermordet, und ihre Leichen über die Stadtsmauer hinaus geworfen, daß die Raubvögel und andere Thiere sie auffraßen.

Da zeigte sich bes Tobias fromme Tugend ausnehmend schön. Er ging umber, ermahnte und tröstete die gefangenen Ifraeliten — seine Glaubensbrüder, und theilte ihnen von allem mit, was er im Vermögen hatte. Er speisete die Hungrigen, bekleidete die Nackten, und begrub die Ermordeten. Wenn er gehört hatte, daß irgendwo ein todter Ifraelite auf der Gasse liege, ließ er selbst das Essen stehen, ging hin, trug den Leichnam in sein Haus und begrub ihn in der Nacht. Dies zog ihm ben Haß bes Königs zu, daß sein ganzes Vermögen eingezogen, und ihm nach dem Leben gestellt wurde. Tobias mußte also arm sliehen, und sich mit seiner Frau und seinem Sohne bei guten Leuten aufhalten. Aber Gott verließ ihn nicht. Nach 45 Tagen verlor der König sein Leben. Tobias kam nun wieder heim, und erhielt sein ganzes Vermögen zurück.

Aber auch noch ferner, so wollte es Gott, sollte biesen frommen Mann die Trübsal bewähren. Einst kam er ganz mube vom Begraben der Todten nach Hause. Er legte sich neben einer Wand nieder, und schlief ein. Da siel ihm aus einem Schwalbenneste der warme Koth in die Augen. Davon ward er blind. Todias beklagte sich nicht darüber, und dankte Gott noch für dieses Leiden alle Tage seines Lebens.

Anna, seine Frau, ernährte ihn durch Spinnen. Da bekam sie einst für ihren Lohn ein Ziegendödlein gesschenkt, und brachte es heim. Der blinde Todias hörte es medern. Er wußte wohl, daß sie nicht so viel verdient habe. Daher sagte er: "Nehmt euch wohl in Acht, daß es es nicht gestohlen sei! Gebt es seinem Herrn wieder zurud! Wir sollen, was gestohlen ist, nicht einmal ansrühren." Seht, wie zärtlich gewissenhaft er war. Ueber diese Rede des Todias wurde seine Frau zornig, und machte ihm allerlei bittere Borwürse. Er ertrug alle diese Schmähworte stillschweigend, und weinte nur im Gebete vor Gott.

Tobias glaubte nun, er werbe balb sterben. Er rief baher seinen Sohn zu fich, und fagte zu ihm:

"Mein Sohn! Ehre beine Mutter, so lange sie lebt, und benke baran, wie vieles sie wegen beiner ausgestanben hat! Wenn sie einst stirbt, so begrabe sie neben mir."

" Sabe bein Leben lang Gott im Bergen, bag bu nie

in eine Gunde einwilligest, und etwas thuft, bas gegen Die Bebote Gottes ift."

"Gieb Almosen von beinem Bermögen! Saft bu viel, so gieb viel; haft bu wenig, so gieb auch vom Benigen gern!"

"Sei getroft mein Sohn! Wir führen zwar ein armes Leben, wir werben aber boch viel Gutes haben, wenn wir Gott fürchten, alle Sunben meiben, und Gutes thun."

Der Sohn antwortete: "Bater! Alles das will ich thun." Und er hielt sein Bersprechen auch treulich. Kinder! machet es auch so!

Der gute Bater aber ftarb bamals noch nicht. Gott ließ ihm an feinem Sohne viele Freuden erleben. Der alte Tobias fchidte feinen Cohn nach Rages in Debien, um ba eine alte Schuld einzunehmen. Ein Engel, Raphael genannt, bot fich in ber Geftalt eines Junglings als Begleiter an, und ging mit ihm, ohne vom jungen Tobias erfannt ju fein. Unterwegs führte ihn ber Engel ju einem Anverwandten, ber nur eine Tochter und großes Bermogen hatte. Da fügte es berfelbe nach Gottes Willen, bas ber junge Tobias mit biefer frommen Perfon vermählt murbe. Das Gelb aus Rages lieferte er ihm auch ein. Dann fehrte ber Engel und ber Sohn Tobias eilends jurud. Seine Braut folgte mit ihren Magben und ben Rameelen nach. Indeß hatten bie Eltern babeim mit großer Sehnsucht auf ihren Sohn ge-Dft ging bie Mutter auf einen Berg hinauf und ichaute umher, ob er wohl noch nicht fomme. Enblich erblidte fie ihn von weitem, lief eilenbe beim, und rief: "Er fommt !" Raum hatte fie es babeim angefagt, tam ichon ber Sund, ben ber Sohn mitgenommen hatte, und webelte freundlich mit feinem Schweife, als ware er ber Bote. Jest hatten fie große Freude. Much der blinde Bater ließ fich feinem Sohne entgegenführen.

führen. Bater und Mutter weinten vor Freude, und umsarmten ihren Sohn. Alle dankten Gott. Dann bestrich der Sohn mit einer Fischgalle seines Baters Augen. Das hatte ihm der Engel angerathen. Und der alte Tobias wurde wieder sehend. Was das für eine Freude war! Alles das Gute hatte Gott noch diesen guten Leuten nach der Trübsal bescheret. So gut ist der Herr? Wer sollte ihn nicht lieben?

#### 47.

#### Daniel in ber babylonifden Befangenfcaft.

Wie es dem Reiche Ifrael um seiner Sünden willen ergangen war, so geschah es auch mit dem Reiche Juda. Nabuchodonosor, der König von Babylon, eroberte mit seinem Kriegsheere Jerusalem, ließ den König und die Einwohner von Juda gefangen nach Babylon wegführen, und Stadt und Tempel mit Feuer verheeren.

Unter ben weggeführten Gefangenen waren auch mehrere Knaben von foniglichem und fürstlichem Geblüte. Der Konig befahl, die wohlgezogensten bavon zu seinem Dienste auszuwählen, und sie von seiner Tafel zu speisen.

Daniel aber, einer ber besten Knaben von Juda, rechnete sich das zur Sünde. Denn den Juden sind in ihrem Gesetze einige Speisen verboten. Er hielt also bet dem obersten Kämmerer freundlich an: er möchte boch erstauben, daß er von diesen Speisen nicht essen müsse. Drei andere Knaben, Anania, Azaria und Misael mit Namen, folgten seinem Beispiele. Dem königlichen Kämmerer gestel diese Bitte. Allein er hatte den Besehl des Königs, und fürchtete: diese Knaben möchten bei geringerer Kost magerer werden, als die übrigen. Darum getrauete er sich nicht, in ihre Bitte einzuwilligen. Daniel dat nochmal: "Bersuch es doch nur zehn Tage! Werden wir diese Zeit über beim Gemüs und Wasser mägerer, als die anderen, dann magst du thun, was dir gefällt." Der Hosbebiente

machte es so, und Daniels frommer Wunsch warb erfüllet. Und sieh! nach zehn Tagen waren die Gesichter bieser vier Knaben bei ihrem Gemüs und Wasser schoner und blüshenber, als die Gesichter der andern Anaben. Gott hatte Wohlgefallen an ihrer frommen Mäßigkeit, und segnete sie darum so, daß sie gesünder und verständiger wurden, als die andern alle.

Die Babylonier, unter benen die Juden als Gefansene lebten, waren so thöricht, daß sie todte Bilber und auch wilde Thiere anbeteten, als ob sie Götter wären. Daniel sprach als ein treuer Diener Gottes öfters dages gen, und tödtete selbst einen Drachen, dem sie im Tempel göttliche Ehre erwiesen. Dadurch wurden Biele über den Daniel aufgebracht. Sie rotteten sich zusammen, traten vor den König, und sprachen: "Gieb uns den Daniel heraus, oder wir ermorden dich!" Der König sah, daß sie Gewalt brauchen würden, und übergab ihnen mit schwerem Herzen den Daniel. Sie nahmen ihn und warsen ihn in die Löwengrube. Da waren sieden grimmige Löwen, denen man schon seit sechs Tagen keine Nahrung gereicht hatte.

Da faß nun ber fromme Daniel mitten unter ben Löwen, von allen Menschen verlassen, aber nicht von Gott.
Gott half ihm auch in der Löwengrube, und machte, daß
ihm die wilden Thiere nichts zu Leide thaten. Es sing ihn
in dieser langen Zeit an zu hungern. Zur nämlichen Zeit
wollte Habatuf, ein Prophet, seinen Schnittern Gemüs
und eingebrocktes Brod auf das Feld hinaustragen. Da
sprach ein Engel des Herrn zu ihm: "Bring' dieses Essen
nach Babylon zum Daniel in die Löwengrube!" Habasuf
antwortete: "Herr, ich weiß weder Babylon noch die Löwengrube." Da ergriff ihn der Engel, führte ihn wie im
Sturmwind durch die Luft, und ließ ihn zu Babylon bei
der Löwengrube nieder. Habasuf rief nun dem Daniel zu:
"Diener Gottes, nimm hier das Mittagsmahl, das Gott
dir schieft!" Daniel sprach: "D Gott! so hast du meiner

boch nicht vergeffen!" Er ftand auf, aß, und ber Engel brachte Sabafut wieber an feinen Ort.

Am 7ten Tage kam der König selbst zur Löwengrube, um Daniel zu beweinen: denn er hatte ihn sehr lieb, und meinte, er sei jest todt. Wie er nun in die Löwengrube hineinschaute, sieh, da saß Daniel unversehrt unter den Löwen heiter, wie ein Hirtenknade unter seinen Lämmern, und der König rief laut aus: "D Herr! Gott Daniels! Du bist groß, und sonst ist kein Gott, als Du!" Er ließ Daniel sogleich aus der Löwengrube herausnehmen und die welche ihn hatten um's Leben bringen wollen, hineinwerfen. Augenblicklich wurden diese von den Löwen aufgefressen. Das ganze Reich kam zur Erkenntniß des wahren Gottes.

Der Herr offenbarte seinem Diener Daniel Manches von fünstigen Dingen, daß er damit sein Bolf trösten könnte. Er hatte von Gott die Berhelßung, daß die Gesfangenen aus Juda bald würden zurücksehren in ihr Batersland, und daß von jener Zeit an nach 490 Jahren der Erlöser der Welt kommen werde. Schön, wie die Sterne am Himmel, sind Gottes Berheißungen. Laßt uns sie mit Glauben und Hoffen verehren.

48.

## Der Tempel und bie Stadt werben wieber gebauet.

Ein König aus Persien — Cyrus mit Namen — ersoberte das babylonische und assyrische Reich, worin die Ifraeliten gefangen waren. Dieser König ließ im ersten Jahre seiner Herrschaft im ganzen Reiche ausrusen: "Wer zum Bolke Gottes gehöret, ziehe hinauf nach Jerusalem, den Tempel des Herrn zu bauen!" Er ließ auch den Gesfangenen alle die goldenen und filbernen Geschirre des Tempels, die Nabuchodonosor geraubt hatte, zurückgeben, und was sie zur Reise noch brauchten.

So tam nun eine große Menge Bolfes wieber nach Ranaan, und in ihre verlassenen Stabte zurud. Darauf

versammelten sie sich zu Jerusalem. Die Priester bliesen bie Posaunen, und riesen: "Lobet ben Herrn, benn er ist freundlich, und seine Gute währet ewig!" Das ganze Bolf jauchzte mit vor Freuden, und so legten sie fröhlich ben Grund zum neuen Tempel. Er erhob sich wieder — herrlich und schön, wie es ber Herr burch die Propheten

vorgesagt hatte.

Wie der Tempel Gottes fertig war, legten sie auch Hand an, die Stadt Jerusalem wieder aus dem Schutte zu erbauen, wiewohl mit viel Mühe und Gefahr. Die umliegenden heidnischen Völker wollten sie mit Gewalt daran hindern. Darum mußten die Juden mit den Waffen in der Hand arbeiten, um auf jeden Ueberfall gefaßt zu sein. So kamen unter Gottes Beistand die Mauern zu Stande.

Die Juben verehrten Gott aufrichtig, und lebten jest

ruhig und zufrieden in ihrem Lande wieder.

#### 49.

#### Die fieben machabaifden Bruber.

Rach einiger Zeit versielen die Juden abermal in Sünden. Da geriethen sie wieder in die Gewalt ihrer Feinde, wie Schafe in die Hände der Scherer. Der schlimmste darunter war Antiochus, König von Sprien. Er eroberte Jerusalem mit Sturm, raubte aus dem Tempel die heiligen Geschirre, und wollte alles Volk mit Gewalt zwingen, die Göhen zu verehren, das Geset ihrer Väter zu verlassen, und Schweinesleisch zu essen, was ihnen doch von Gott verboten war. Viele die sich weigerten, wurden ermorbet.

Der König Antiochus ließ auch eine Mutter mit ihren sieben Sohnen vor sich bringen, und befahl ihnen, auf ber Stelle Schweinesleisch zu effen. Sie fagten: "Unser Geset verbietet es uns. Wir burfen und können es nicht thun." Run gebot ber König, daß man sie mit Geisseln schlage.

Da fagte ber Meltefte aus ihnen jum Konige: "Wir

wollen eher fterben, als etwas gegen bas gottliche Gefes unferer Bater thun." Der Konig ergrimmte, und ließ ihm bie Bunge herausreißen, bie Saut abziehen, und Sanbe und Ruße abhauen. Darauf ward er auf einen gluhenden Roft gelegt, und lebenbig gebraten. Die anbern Bruber und die Mutter mußten ausehen. Er ftarb ftanbhaft.

Run führte man ben zweiten zur Marter , bann ben britten, nach biesem ben vierten, und so starben an Einem Tage alle fieben. Sie hielten fich an Bott, blieben unverzagt, und sprachen noch in ber Tobesmarter mit getroftem Muthe vom ewigen Leben. Diefen heiligen Gohnen folgte bie Mutter in ber Marter, und opferte großmuthig, wie biefe, bem herrn ihr Leben.

D Rinder! benfet auch ihr: "Es ift beffer - fterben als fündigen;" und beharret barauf, wenn euch etwas jum

Bofen verführen will.

#### 50.

## Gott hilft wieber.

Diefer Antiochus, ber weber Gott noch Menschen achtete, ber fo viele Braufamfeiten an anbern verübt hatte, fand bald feine Strafe. Eine gräßliche Rrantheit befiel ihn. Er verfaulte bei lebendigem Leibe; Burmer muchfen an ihm, und ein bofer Geruch ging von ihm aus, ber ihm und andern unerträglich war. Go ftarb er ohne Troft und in ben Qualen feines bofen Gewiffens.

Run wurden bie Juden von einem ihrer grimmigsten Feinde wieder befreit. Roch einige Zeit lang hatten fie Ronige aus ihrem Geschlechte, bie ben Szepter über Juba führten. Aber endlich bemächtigten fich bie Romer, bie bamals bas mächtigste Bolf ber Erbe maren, ber Dberherrschaft über bas jubische Land. Sie fetten einen Land= pfleger barüber. Gin Auslander, mit Namen Berobes, führte mit ihrer Bewilligung nur noch ben Ramen eines Ronigs.

Die Zeit war ba, wo ber Szepter von Juda genomsmen war, und ber Erlöser ber Welt kommen würde — Er, ben Gott so oft und feierlich als den grösten Segen der Welt verheißen; Er, den alle edeln und heiligen Seelen als das Heil der Menschen erwartet hatten.

Er ist gefommen — und sein heiliger Rame ist — (last und ihn allemal mit tiefer Ehrfurcht aussprechen)

- Jefus Chriftus.

## Biblische Geschichte.

3 weiter Theil. Die Geschichte bes neuen Testaments.

## Jugenbgeschichte Jefu.

#### 1.

### Zacharias und Glifabeth.

Unter ber Regierung bes Königs Herobes lebte in einem Städtlein des jüdischen Gebirges ein frommer Priester, Zacharias mit Namen. Seine Frau hieß Elisabeth. Beide waren, mitten unter einem sündigen Volke, rechtschaffen vor Gott und ohne Tabel.

Sie hatten kein Kind, das war für sie ein großes Leiden. Sie siehten oft und herzlich um einen Sohn zu Gott. Allein ihr Gebet schien vergeblich. Beide waren jest schon wohl bei Jahren. Alles was sie — so wie alle guten Seelen jener Zeit — nun noch auf Erden zu erleben wünschten — war die Geburt bes verheißenen göttlichen Königs.

Jest traf ben Zacharias die Ordnung wieder in dem Tempel zu dienen. Er reiste daher nach Jerusalem. Die Priester theilten damals ihre Verrichtungen durch das Loos unter einander. Den Zacharias traf es dies mal — nicht ohne geheime Leitung Gottes — in dem Heiligthum des Tempels das Rauchwerk zu opfern. Zacharias ging in priesterlicher Kleidung mit dem gols benen Rauchsasse hinter den Vorhang, der den Eingang

bes Seiligthums verhüllte und trat ju bem Altare. Schon erhob fich ber Beihrauch in Wolfen gegen ben himmel. Das Bolf ftanb braugen und betete. Da erblidte Bacharias auf einmal gur rechten Geite bes Altars - einen Engel. Schreden überfiel ihn. Der Engel fprach nun freundlich au ibm : "Fürchte bich nicht, Bacharias! Dein Gebet ift erhoret. Deine Bemahlin Elifabeth wird einen Cohn befommen, und ben follst bu Johannes nennen. Diefer wird bir große Rreube machen; ja viele werben über feine Beburt frohloden, benn er wird groß fein por bem herrn. Wein und ftarfes Betrante wird er nicht trinfen. Schon por ber Beburt wird er mit bem heiligen Beifie erfüllt werben. Biele Ifraeliten wird er ju bem Berrn, ihrem Gott befehren. Ja im Beifte und mit ber Rraft bes Glias wird er vor bem herrn bergeben, und ihm ein beiliges Bolf bereiten."

Zacharias war vor Erstaunen fast außer sich. Daß er noch einen Sohn bekomme, das schien ihm fast unmögslich. Daher sprach er zum Engel: "Was soll mich hievon überzeugen? Denn ich bin alt, und meine Frau ist schon auf Jahren." Der Engel antwortete: "Ich bin Gabriel, der vor dem Throne Gottes steht. Ich bin von Gott gefandt, dir diese Freudennachricht zu bringen. Und sieh nun—weil du meinen Worten nicht geglaubt hast — so wirst du stumm sein die auf den Tag, an dem dies wird in Erfüllung gehen."

Der Engel verschwand — und Zacharias blieb stumm. Er konnte sich nicht gleich von seinem Erstaunen erholen. Das Bolf wartete indeß auf ihn, und konnte nicht begreisfen, warum er so lange im Heiligthume bleibe. Endlich kam er heraus. Man sah es ihm sogleich an, daß etwas Außerordentliches begegnet sein muße. Er konnte aber kein Wort hervordringen. Er beutete gen Himmel und gab dadurch zu verstehen, daß er in dem Heiligthume eine

Erscheinung gehabt habe.

Sobald feine Amtstage vorbei waren, fehrte er mit freudevollem Bergen nach Saufe.

Mit dieser Erscheinung im Tempel eröffnet sich die Geschichte des verheißenen Erlösers. Je reiner unfre Seelen sind, defto flarer und lieblicher wird sie und fein — die heilige Geschichte vom Erretter der Welt.

. 2.

#### maria.

Zu Nazareth — einem geringen Städtlein in Galiläa, lebte still eine arme Jungfrau. Sie nährte sich, obwohl sie aus Davids königlichem Geschlechte abstammte, von der Arbeit ihrer Hände. Ein armer Zimmermann, JOSEPH mit Namen, der aber überaus gottesfürchtig war, hatte das Versprechen, sie mit der Zeit zur Ehe zu bekommen. So arm sie an Gütern der Erde war, so reich war sie an Tugenden. Sie war eine heilige Unschuld und dabei die lautere Demuth. Ihr Name hiess MARIA.

Sie wartete sehnsuchtsvoll auf die Ankunft des Erlösers vom Himmel. Wahrscheinlich dachte sie eben jetzt dem grossen Heile nach, das durch ihn ihrem Volke zu Theil werden sollte, und kniete voll stiller Andacht in ihrer einsamen Kammer vor Gott. Da trat auf einmal Gabriel — Gottes Engel — zu ihr herein. Mit himmlischer Freundlichkeit sprach er zu ihr: "Sei gegrüsst, du Gnadenvolle! der Herr ist mit dir! Du bist die Gesegnete deines Geschlechtes "

Maria erschrack über diesen Anblick und noch mehr über diese Anrede. Sie dachte hin und her, was doch dieser Gruss möchte zu bedeuten haben.

Der Engel aber sagte zutraulich: "Fürchte dich nicht, Maria! denn du hast Gnade gefunden vor Gott. Du wirst die Mutter eines Sohnes werden. — Dem sollst du den Namen JESUS geben. Dieser wird gross — ja der Sohn des Allerhöchsten sein. Gott der Herr wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Er wird über das Haus Jakobs in Ewigkeit regieren. Sein Reich wird ohne Ende und ohne Gränzen sein.«

Die sittsame Jungfrau, obwohl sie dem Joseph bereits zugesagt war, dachte noch an keine Vermählung. Mit jungfräulichem Erröthen sagte sie; »Wie kann das sein? Ich weiss noch von keinem Manne.«

Der Engel sprach: Der heilige Geist wird über dich herabkommen, und die Kraft des Allerhöchsten wird dich überschatten. Darum wird auch dein heiliges Kind Sohn Gottes genannt werden. Und denke nur, Elisabeth, deine Base, wird nun in ihren alten Tagen — und zwar schon in drei Monaten — auch einen Sohn erhalten: denn bei Gott ist kein Ding unmöglich.«

Maria neigte sich voll dankender Anbetung, und sagte: > Ich bin eine Magd des Herrn. Mir geschehe, wie du gesagt hast." Und der Engel verliess sie.

Den die Propheten von ferne ansagten, kündigt nun der Engel als nahe an. Die reinste und demüthigste Tochter in Israel ist auserwählt, die Mutter des Welterlösers zu sein.

3.

#### Maria bei Glifabeth.

Augenblicklich machte Maria sich auf, und reiste eilends über bas Gebirge zu ihrer Base Elisabeth, um ihr biese Freudennachricht zu bringen, und sich zusammen hoch in Sott zu freuen.

Nach einer 3 Tage langen Reise kommt sie unversmuthet in das Haus der Elisabeth, grüßt sie, und wünscht ihr Glück zu der Gnade, die auch der frommen Elisabeth von Gott wiedersahren war.

Im Augenblide, ba Elisabeth biesen Gludwunsch

vernahm, warb sie von dem heiligen Seiste erleuchtet. Dieser machte es ihr klar, warum Maria komme. Boll Chrfurcht und heiliger Freude rief sie der Maria entgegen: "D du Sesegnete über Alle deines Geschlechts! Woher kommt mir diese Freude, daß die Mutter meines Herrn mich heimsucht? D sellg bist du, daß du geglaubt hast! Alles, was dir der Herr versprochen hat, wird erfüllet werden!"

Maria höret sich "Mutter bes Herrn" nennen, und ftaunet, daß Gott nicht nur ihr das Geheimniß der Elissabeth, fondern auch dieser das ihrige geoffenbaret habe. Ihre Freude steigt; ihr Geist hebt sich zum Himmel; ihr herz sließt über; sie fangt an, Gott laut zu danken, und

ihr Dant wird Lobgefang.

"Meine Seele preiset ben Berrn, ruft fie, mein Beift frohlodet in Bott, meinem Beile! Er hat herabgefeben auf feine geringe Magb - und fieh, von nun an werben mich felig preisen alle Geschlechter. Er hat große Dinge an mir gethan - Er, ber Allmachtige! Gein Rame ift - ber Beilige. Seine Barmbergigfeit erbet fich fort bei benjenigen, bie ihn fürchten- von Gefdlecht ju Gefdlechte. Er thut mit feinem Urme machtige Thaten. Er gernichtet bie Unfchlage berjenigen, Die eines ftolgen Bergens finb. Er fturat Sochmuthige vom Throne, und erhebt bie Demuthigen barauf. Er giebt ben Sungrigen Ueberfluß, und laßt die Reichen leer ausgehen. Er hat bas Bolf Ifrael - feinen Diener - wieber aufgenommmen, eingebent ber Barmherzigfeit, bie Er unfern Batern, bem Abraham und feinen Rachkommen, verheißen hat - auf emia."

Welch' eine reine Seele war Maria, da sie sich so an Gott — dem Treuen und Heiligen — freuen konnte. Freude an Gott, diese schone himmlische Blume — blühet nur aus einem reinen Herzen hervor.

Maria blieb beinahe 3 Monate lang bei Glifabeth,

Sie konnten fich faum von einander strennen. So groß war ihre gemeinschaftliche Freude jan Gott, ihre Liebe gegen einander.

#### 4.

## Die Geburt bes Sohannes.

ZACHARIAS und ELISABETH bekamen den Sohn wirklich, den Gott ihnen durch den Engel verheissen hatte. Beide nahmen das Kind recht als ein Geschenk des Him. mels an, und waren voll freudigen Dankes gegen Gott. "Diese Freude, sagte Elisabeth, macht mir der Herr noch in meinen alten Tagen!"

Die Anverwandten und Nachbarn der Elisabeth freuten sich alle herzlich mit ihr. Diese meinten, man soltle dem Kinde seines Vaters Name geben. Allein Elisabeth sagte: » Nein, nein! Es soll Johannes heissen. « Die Anverwandten erwiederten: » Heisst aber doch in deiner Freundschaft Niemand so! « — und winkten dem Vater, wie er das Kind wollte nennen lassen. Der Vater war aber noch immer stumm. Er nahm daher ein Täfelein, und schrieb darauf: »Johannes ist sein Name.« So hatte es der Engel im Tempel befohlen. — Alle Anwesenden verwunderten sich darüber.

Im nämlichen Augenblicke, da Zacharias den Namen des Sohnes geschrieben hatte, und nun Alles, was der Engel von der Geburt dieses Kindes vorausgesagt hatte, erfüllet war, konnte er wieder reden. Plötzlich mit lauter Stimme und mit grosser Rührung fing er an, Gott hocherfreut zu loben. Voll des heiligen Geistes sprach Zacharias — der Vater:

» Hochgelobt sei der Herr, der Gott Israels, dass er sein Volk heimgesucht hat, unsere Erlösung jetzt unternimmt, und uns in dem Hause Davids, seines Dieners, eine mächtige Stütze des Heils errichtet.«

0

»So hat er es durch den Mund seiner heiligen Propheten, die von Alters her waren, vorausgesagt!«

»Er wolle uns erretten von unsern Feinden, und aus der Hand aller die uns hassen; er wolle die Barmherzigkeit, die Er unsern Vätern erwies, an uns erneuern; Er wolle eingedenk sein seines heiligen Bundes, halten den Eid, den Er dem Abraham, unserm Vater, geschworen hat — und uns verleihen, dass wir, aus der Hand unsrer Feinde befreit, ohne Furcht ihm dienen, und in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor ihm wandeln alle Tage unsers Lebens.«

"Und du, mein Kind — fuhr er fort, und wandte sich zu dem kleinen Johannes — du wirst ein Prophet des Allerhöchsten genannt werden. Denn du wirst hergehen vor dem Herrn, Ihm die Wege zu bahnen, sein Volk zur Erkenntniss des Heils bringen, damit es Vergebung der Sünden erlange nach der innigsten Barmherzigkeit unsers Gottes, der jetzt eine neue himmlische Morgenröthe über uns aufgehen lässt, diejenigen, die in Finsterniss und Schatten des Todes sitzen, zu erleuchten, und unsere Tritte auf die Wege des Friedens zu leiten. «

Alle, die zugegen waren, überfiel eine heilige Ehrfurcht. Die davon hörten, wunderten sich, und weit umher hiess es: »Was wird doch aus diesem Kinde werden? Die Hand des Herrn ist ja sichtbar mlt ihm.«

Der kleine Johannes wuchs — und ward ein überaus blühender und lieblicher Knabe. Er hatte gar nichts kindisches an sich. Still, ernst und verständig war er, und zeigte bald einen männlichen Geist. Am Leibe war er voll Gesundheit und Leben; denn seine Eltern gaben ihm nur sehr einfache Speisen, und durchaus nichts von starken erhitzenden Getränken; wie der Engel gesagt hatte.



Befus ber Meffias wirb geboren.

Joseph wußte von Allem, was sich mit Maria zugetragen hatte, noch nichts. Gott offenbarte nun auch
ihm das Geheimnis. Im Traume erschien ihm der Engel
des Herrn. Dieser sagte zu ihm: "Joseph, du Sohn
Davids! Nimm beine Gemahlin Maria zu dir! Sie ist
Mutter des Sohnes Gottes. Und diesen ihren Sohn
follst du Je sus nennen; denn er wird sein Bolk von
Sünden erlösen." Joseph that, was ihm der Engel betohlen hatte. Er nahm Maria zu sich, und beide lebten
nun zu Nazareth — voll Dankes gegen Gott, in Eintracht und Liebe, und unschuldsvoll, wie die Engel des
Himmels.

Joseph und Maria waren jest alle Tage voll ber freudigen Erwartung, daß die Berheißung Gottes in Erstüllung gehen werde. Da wurde auf einmal ein Befehl bes Kaisers Augustus befannt gemacht: Alle Unterthanen in allen Ländern des römischen Reiches sollen aufgeschries ben werden. Jedermann mußte daher in diejenige Stadt gehen, wo sein Geschlecht herstammte, um sich da anzus

fagen. Joseph und Maria waren aus dem königlichen Geschlechte Davids. Sie follten also nach Bethlehem — ber Geburtöstadt Davids — reisen. Eine so weite Reise zu dieser Zeit siel ihnen schwer. Allein sie gehorchten bennoch beibe dem Kaiser — und machten sich unverzüglich auf den Weg.

Sie kamen Abends spät in Bethlehem an. Es war da schon eine Menge Leute, nm sich aufschreiben zu lassen. Joseph suchte für sich und seine jungfräuliche Gemahlin eine Herberge, wo sie über Nacht bleiben könnten. Allein überall wurden sie abgewiesen. Nirgends ward ihnen ein Plätichen vergönnt, nur um über Nacht zu bleiben.

Sie waren nun wohl in großer Berlegenheit. Sie waren mübe von der Reise — die Nacht brach ein — und alle Thüren waren ihnen verschlossen! Allein, still und zufrieden mit Allem, was Gott über sie verhängte, gaben sie sich auch darein.

Am Ende des Städtleins war eine Höhle, die den Hirten der Gegend zum Aufenthalte, und zu einem Stalle für ihre Heerden diente. In diese Höhle gingen sie hinein — da nahmen sie ihre Nachtherberge.

Und hier — meine Kinder (wer es liest, merke darauf, und wer es höret, bedent' es wohl!) hier an diesem Orte — fam Jesus Christus — ber Sohn Gottes — zur Welt! —

Gott fei Lob und Dank ewig bafür!

Maria widelte das Kind in Windeln, und legte es, weil sonft fein besserer Plat vorhanden war, in die Krippe.

In so tiefer Armuth — so in ber Stille ber Racht — so ohne alle Pracht wurde Gotstes Sohn geboren 4000 Jahre nach ber Weltserschaffung. Also war es bes Baters heiliger Wille. Zwar ben Erwartungen irbisch gessinnter Menschen zuwider — aber ganz ben

göttlichen Weiffagungen gemäß. — Alle Erbensherrlichkeit hat vor Gottes Augen keinen Berth, und in bem Reiche, bas Jesus zu ftiften kam, gilt nichts als Tugend und Heiligkeit.

6.

## Die Sirten bei ber Rrippe.

Es war schon spat in ber Nacht. Alles in Bethleshem schlief. Rur einige arme Hirten waren noch auf dem Felde, und hielten die Nachtwache bei ihren Heerden. Sie waren gute Seelen, und von Herzen fromm, wie ber hirtenknabe David, ber auch einst auf diesen Fluren die

Schaafe geweidet hatte.

Wie sie nun so in dunkler Nacht bei einander wachsten — sieh, da stand auf einmal in aller Herrlichkeit des Himmels ein Engel des Herrn vor ihnen. Himmlische Klarheit umstrahlte ste. Große Furcht kam sie an. — "Fürchtet euch nicht, sprach der Engel — denn seht! ich verkündige euch eine große Freude, die dem ganzen Bolke Israel zu Theil werden soll. Heute Nacht ist euch in der Stadt Davids — der Heiland geboren worden — Christus der Herr! Das Zeichen, woran ihr das erkennen werdet, soll euch dieses sein: "Ihr werdet ein Kind sinden, das in Windeln eingewickelt ist, und in der Krippe liegt."

Im Augenblicke, da der Engel dies gesagt hatte, erschien noch eine unzählige Menge heiliger Engel. Alle priesen Gott, und stimmten den heiligen Lobgesang an: "Ehre sei Gott in der Höhe — Friede den Menschen auf Erden, die eines guten Willens sind!" So etwas hatten die Hirten noch nie gesehen, und nie so etwas gehört. Sie waren voll freudigen Erstaunens.

Die Engel erhoben fich wieder jum himmel. Die Sirten sprachen ju einander: "D fommt, last uns gleich nach Bethlehem gehen, und ba feben, was uns ber

Herr verkündet hat !" Sie gingen eilends hin — famen in die ihnen bewußte Höhle — trasen da Joseph und Maria an, und erblicken in der Krippe das liebenswürdigste aller Kinder. Mit killer heiliger Chrsurcht näherten sie sich dem Kinde, und betrachteten es voll des innigsten Wohlgefallens, und sie konnten sich kaum satt sehen.

Maria und Joseph wunderten sich, daß die Geburt bes himmlischen Kindes diesen Männern schon befannt sei, und ihre Freude ward noch höher, als sie diese Hirten erzählen hörten, wie selbst Engel des Himmels ihnen es vorgesagt hätten. Alle freuten sich mit einander, und lobten Gott.

Nun kehrten die Hirten wieder zurud und dankten bem Herrn bafur. Sie breiteten biese Geschichte auch weiter aus, und wer bavon horte, wurde voll Erstaunens. Maria aber behielt ein jedes Wort, bas die hirten geredet hatten, und erwog es in ihrem Bergen.

Laßt uns diese heilige Geschichte auch im Herzen tragen, wie Maria gethan hat. Und die eines guten Willens sind, werden daran große Freude haben. Denn für diese ist Heil in Jesus.

#### 7.

## Darftellung Befu im Tempel.

Der erste Gang Maria nach ber Geburt ihres Sohnes war nach bem Tempel. So befahl es das Geset Moses. Maria erfüllte auch dieses mit Demuth und Gehorsam. Mit welcher Ehrsurcht und Andacht wird sie in den Tempel Gottes getreten sein, und da dem Bater im himmel seinen Eingebornen auf ihren Armen bargebracht haben! Sie brachte auch, wie es geboten war, das Doser der Armen — ein Paar junge Tauben; benn ein Lamm zu opfern, war sie zu arm. Maria aber opferte herglich, und bas gefällt bem herrn am meiften.

Priester und Bolt, die das Kind Jesu im Tempel barbringen sahen, erfannten nicht, und merkten nicht, wer bieses Kind sei. Sie waren zu unheilig. Nur wenigen ließ es Gott in Jerusalem fund werben.

Da lebte ein ehrwürdiger Greis, Simeon mit Namen. Dieser war überaus rechtschaffen und gottselig. Boll Sehnsucht wartete er auf Ifraels Troft — auf den Erlöser ber Menschen. Der beilige Geist, welcher in ihm war, hatte ihm auch die göttliche Verheißung gegeben, er werbe ben Tob nicht sehen, bevor er Christus, den Gesalbten des Herrn, erblickt hatte.

Während nun Naria und Joseph mit dem Kinde Jesu noch im Tempel waren, kam Simeon auf innern Antried des heiligen Geistes auch dahin. Wie Simeon das Kind Jesu erblickte, erkannte er sogleich den künftigen Erlöser in Ihm, nahm das heilige Kind auf seine Arme, und rief mit einem Blicke zum Himmel: "Nun Herr! lässest du deinen Diener im Krieden dahin scheiden, wie du es mir verheißen hast; denn jest habe ich es mit meinen Augen gesehen — das Seil, das Du für alle Völker bereitet hast, — das Licht, zur Ersteuchtung der Heiden — und die Pierde deines Volkes Ifrael."

Mit einem wehmuthig freundlichen Blicke wandte sich, ber Greis nun zu Maria der Mutter und sprach: "Sieh, dieses Kind hier wird Vielen in Ifracl zum Falle, und Vielen zur Aufrichtung gereichen. Ein Ziel des Widerspruches wird es sein. Die Gedanken vieler Herzen wers den an das Tageslicht kommen! — Deine eigene Seele wird ein Schwert durchdringen."

Simeon rebete noch, ba fam Anna herbei — eine 84fahrige Wittwe. Sie war in strenger Gottseligkeit alt geworben. Gott wollte ihr por ihrem Tobe noch die

Freube machen, ben Erlofer mit Augen zu sehen. Sie stimmte mit Smeon in laute Lobpreisungen Gottes, und erzählte auch andern Gutgesinnten, was sie gesehen hatte.

Gott giebt fich gerne benen zu erfennen, bie ibn fuchen.

8.

## Die Weifen aus Morgenland.

Der Heiland war nun in die Welt gefommen, und nur wenige edle Seelen freuten sich feiner im Stillen. Die Reisten in Zerusalem und Ifrael wußten noch kein Wort davon. Jest wollte Gott auch Mehrern die Geburt seines Sohnes bekannt machen.

Mit Einemmale famen aus einem entsernten Lande, das gegen Aufgang der Sonne liegt, vornehme weise Männer, nach Jerusalem. Ihre erste Frage war: "Woist der neugeborne König der Juden? Wir haben seinen Stern im Morgenlande gesehen — und sind gesommen, Ihn anzubeten." Die Ankunst dieser vornehmen Männer und ihre Frage machte großes Aufsehen in Jerusalem. Der König erschraf auf seinem Throne, und ganz Jerusalem mit ihm! Denn sie hatten kein gutes Gewissen, und der König besürchtete noch dazu, seine Krone zu verlieren. Der Lasterhaste zittert, wo der Tugendhaste frohlockt. Niemand wußte den Weisen auf ihre Fragen zu antworten.

Herobes ließ eilends ben hohen Rath, die hohen Priefter und angesehensten Schriftgelehrten zusammen kommen, und ihnen die Frage vorlegen: Wo Christus sollte geboren werben?

Der hohe Rath gab zur Antwort: "Zu Bethlehem, im Lande Juda. Denn fo steht es bei bem Propheten Richaas geschrieben: "Du, Bethlehem im Lande Juda, bist keineswegs die geringste von Juda's fürstlichen Stadten benn aus dir wird der Herrscher hervortreten, der mein Bolf Ifrael regieren wird, dessen Ausgang von Anbegfin und von den Tagen der Ewiakeit her ift."

Hierauf ließ Herodes die Weisen heimlich zu sich tommen, und fragte sie auf's genaueste aus, um welche Zeit ihnen der Stern erschienen ware. Die redlichen Männer sagten es ihm. Dann wies er sie nach Bethlehem. "Geht hin, sagte er zu ihnen, fragt sleißig nach dem Kinde, und wenn ihr es gefunden habt, so sagt es mir wieder, damit auch ich hingehen, und es anbeten kann." Er sagte aber nur so aus falscher Tücke. Denn er hatte schon bei sich beschlossen, das Kind heimlich aufsuchen und ermorden zu lassen.

Die Weisen machten sich noch in der Nacht auf den Weg nach Bethlehem, das nur ein paar Stunden von Jerusalem entsernt war. Jeht vertheilten sich die Wolken, die disher den Himmel bedeckt hatten, und sie sahen wies der ihren Stern schön und freundlich am Himmel dastehen. Ja das liebliche Himmelszeichen schien vor ihnen herzuges hen, und über dem Hause, wo Maria und das Kind waren, stillzustehen, als wollte es ihnen freundlich sagen: "Hier ist Er." Die Freude der Weisen hierüber war unausssprechlich groß.

Her gingen sie hinein — und fanden das Kind und Maria, seine Mutter. Sie sanken anbetend vor dem Kinde auf die Knie nieder. Hierauf öffneten sie ihre Schäte, und machten dem Kinde Geschenke von Gold, Weihrauch und Myrrhen. Ihre Herzen waren voll Freude an dem Kinde, und voll Dank gegen Gott, der es ihnen zu sinden und zu erkennen gegeben hat.

Endlich begaben sich die Weisen zur Ruhe. Mit Anbruch des Tages wollten sie zu dem Könige Herodes zurücksehren, um ihm ihre Freude mitzutheilen. Aber Gott, der des Herodes bosen Anschlag sah, befahl den frommen Weisen im Traume, nicht mehr zu Herodes zurudzukehren. Sie gehorchten dem göttlichen Befehle, und kehrten Gott preisend auf einem andern Wege zurud in ihr Land.

9.

## Die Blucht nach Cappten.

Mit Ungeduld wartete Herodes auf die Zuruckfunft ber Weisen. Endlich da er sah, daß sein Warten vergebslich sei, gab er den grausamen Besehl: plöhlich alle Knabslein, die nicht über zwei Jahre alt waren, in Bethlehem und in der umliegenden Gegend zu ermorden. So, dachte er, werde das ihm verhaßte Kind seinem Schwerte gewiß nicht entrinnen.

Allein Gott kennt alle Anschläge der Menschen, und weiß sie zu vereiteln. Im Traume erschien dem Joseph ein Engel. Dieser sagte zu ihm: "Steh auf! Nimm das Kind und die Mutter, und slieh' nach Egypten! Dort bleibe, bis ich dich wieder rufe! Denn Herodes wird das Kind aufsuchen, um es zu töbten."

Joseph stand sogleich auf, und entstoh mit dem Kinde und der Mutter noch in sinsterer Nacht. Es war das freilich sehr ichwer für sie. Allein Gott wollte es so has ben, und so thaten sie es aus Gehorsam, und mit Dank gegen den Herrn, der schüßend über die Unschuld wachet.

Dort in Egypten war das Kind Jesu sicher. Run kamen die Mörder, die Herodes bestellt hatte, plöglich nach Bethlehem. Mit bligenden Schwertern drangen sie in alle Wohnungen ein. Die schuldlosen Kleinen wurden ben Müttern aus den Armen und von der Brust hinweggeriffen und todt gestochen. — D wie die Kinder und Mütter zusammen schrien!

Nun meinte ber bofe Konig seiner Krone sicher zu sein. Aber wie fehr betrog er sich! Sein Schwert hatte bas Kind Jesus in Egypten nicht erreichen können, und

er verlor wenige Jahre nach biefer blutigen That fein Leben und ben Thron.

Gleich barauf erschien ber Engel bes Herrn in Egypten dem Joseph wieder im Traume, uud sagte zu ihm: "Mache dich auf, nimm das Kind und seine Mutter und kehre zuruck in das Land Ifrael! Denn diejenigen, die dem Kinde nach dem Leben strebten, sind todt."

Sie machten sich gleich auf ben Weg, und an ber Granze von Ifrael erhielt Joseph rurch einen Engel noch

bie befondere Beifung , nach Galilaa ju ziehen.

So kamen benn Joseph und Maria nach langer Abwesenheit enblich wieder in ihre Baterstadt Nazareth, wo
sie sich von ihrem Fleiße still ernährten, und mit emsiger Sorge bas ihnen von Gott anvertraute Kind erzogen. Gottes Huld war mit ihnen.

10.



Der zwölfjährige Zefus im Tempel.

Jesus wuchs in der Hütte seiner Eltern zu Nazareth auf. Er war ein Kind voll göttlicher Anmuth, und schon als ein Knabe voll himmlischer Weisheit.

Dig and by Googl

Joseph und Maria reisten alle Jahre auf das Osterfest nach Jerusalem. Dies befahl den Israeliten das Gesetz. Als Jesus 12 Jahre alt war; nahmen sie ihn auch mit. So weit auch die Reise war, Er gieng doch mit Freude dahin. Wie rührend musste es für ihn sein, da Er in blauer Ferne die heilige Stadt und den hohen Tempel erblickte — da Er den Tempel als aufblühender Jüngling das erstemal selbst betrat! Er war da ganz Andacht — ganz Anbetung und Dank.

Die Tage des Festes giengen zu Ende. Er hielt sich noch zu Jerusalem, und fast immer im Tempel auf.

Seine Aeltern waren auch schon auf dem Heimwege. Unterwegs bemerkten sie auf einmal, dass Jesus, der ihnen ohne Erlaubniss sonst wohl nie von der Seite kam, nicht mehr bei ihnen sei. Sie glaubten indess, Er werde bei ihren Reisegefährten sein, und legten die erste Tagreise zurück. Abends bei der Herberge fragten sie gleich bei allen ihren Anverwandten nach ihm. Allein nirgends fanden sie ihn, und Niemand konnte ihnen Auskunft von ihm geben Wie erschracken da die Eltern! Mit Herzensangst kehrten sie beide die ganze Tagreise weit wieder zurück nach Jerusalem. Ueberall suchten sie ihn in den vielen Gassen dieser grossen Stadt, überall fragten sie nach ihm unter dem Gedränge der vielen tausend Menschen. Schon war der dritte Tag angebrochen. Jeden Augenblick stieg ihre Angst höher.

Nun giengen sie in den Tempel, um auch da zu suehen — und sieh! — hier — hier im Tempel Gottes erblickten sie den Knaben Jesus — mitten unter den Lehrern.
Er hörte ihnen zu! Er fragte sie, und antwortete auch
auf ihre Fragen. Eine Menge Menschen war um ihn
versammelt. Aller Augen waren auf ihn gerichtet. Alle
horchten auf jedes Wort seiner Lippen und bewunderten
die ausserordentliche Weisheit des Kindes.

Seine Mutter, die diese Tage über um Seinetwillen

so bekümmert war, sagte zu ihm: »O mein Kind! warum hast du uns doch dieses gethan? Sieh! dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. « Der Knabe Jesus antwortete sanft und freundlich: »War es dann nöthig, mich so lange zu suchen? Wusstet ihr denn nicht, dass ich in dem Hause meines Vaters sein muss? «

O Kinder! Dieses Wort will viel sagen.

Von Jerusalem kehrte Jesus wieder zurück in die stille arme Hütte seiner Eltern nach Nazareth. Hier brachte Er seine Jünglingsjahre zu, und gerade hier ist Er das allerschönste Vorbild für euch, Kinder!

Merket euch seine Jugendgeschichte! Sie ist in diese wenigen Worte zusammengefasst und heisst: »Jesus war seinen Eltern unterthan, und nahm zu an Weisheit und an Liebenswürdigkeit vor Gott und den Menschen, wie am Alter.«

Kinder! Werdet Ihm ähnlich, auch in eurer Jugend schon, und folget Ihm nach! Er ist euch zum Vorbilde gegeben; und kein Anderer.

#### 11.

## Rohannes in ber Bufte.

Die Zeit, in der Jesus Christus öffentlich auftreten, und das große Werk der Erlösung des Menschengeschlechtes unternehmen sollte, war jest nahe. Johannes sollte die Herzen der Iscaeliten auf den Empfang des Erlösers vors bereiten.

Auch Johannes hatte bisher seine Jünglingsjahre in ber Einsamseit zugebracht, lebte in der stillen Wildniß, und bereitete sich auf seinen Beruf vor. Jest erhielt er einen göttlichen Beschl, sein Predigtamt anzutreten. Er sam das ber aus ber tiesen Wüste hervor — in die Gegenden am Jordanslusse, die schon mehr von Menschen besucht waren.

Johannes trug ein rauhes Kleid von Kameelhaas ren, und einen ledernen Gurtel um feine Lenden. Er as nur folche Speisen, die ihm die Wuste anbot, vorzügstich Waldhonig und eine Art großer Heuschrecken. Aus ber Quelle schöpfte er sich seinen Trank. Etwa eine Höhle in den Felsen diente ihm zur Wohnung.

Iohannes fing nun an in ber ganzen Segend am Jordan öffentlich zu predigen: "Thut Buße— bas himmstische Königreich ist nahe." Dies war der Hauptinhalt feiner Predigten. Diejenigen, die dieser Predigt Sehör gaben, und anfingen sich ernstlich zu besseru, taufte Joshannes im Wasser, zum Zeichen, daß sie innerlich von Sünden rein werden müßten. Dem, und nur dem, der sich ernstlich bessern will, ist auch jest noch das himmelreich nahe.

Die Erscheinung bes Johannes machte großes Aufsehen. Richt nur die Einwohner der Landschaft am Josdanflusse — beinahe ganz Jerusalem, ja ganz Juda kam zu ihm beraus in die Büste. Alles ließ sich tausen und bekannte seine Sünden.

Da famen benn auch abergläubische, scheinheilige Pharisäer und ungläubige Saduzäer mit ihren verderbten Herzen. Sie hatten nicht die rechten Gesinnungen, die zur Bußtaufe erfordert wurden. Darum redete Johannes sie ernst und strenge an.

"Ihr Schlangengezucht! sprach er: Wer hat euch gelehret (auf biese Art) bem kommenden Strafgerichte zu entrinnen? Bringt wurdige Früchte ber Buße!"

"Und sprecht nur nicht immer bei euch felbst: Abraham ist unser Stammvater! Denn ich sage euch: Gott hat die Macht, aus diesen Steinen hier Kinder Abrahams zu bilben."

"Die Art ift schon an die Wurzel der Baume anges schlagen. Der Baum, der teine gute Früchte bringt, wird umgehauen, und in das Keuer geworfen."

Als mehrere burch seine Predigten erschüttert waren, und erwedt zu bem schönen Berlangen, sich zu beffern, ba fragten ihn Biele: Was sie nun zu thun hatten? Johannes sprach: "Wer zwei Röcke hat, ber gebe bem einen, welcher keinen hat! Wer mehr Lebensmittel hat, als er braucht, thue besgleichen!" Auch Zöllner und Soldaten kamen, und fragten ihn: "Lehrer was haben benn wir zu thun?" Johannes antwortete ben Jöllnern; "Forbert nicht mehr, als euch vorgeschrieben ist!" Und ben Soldaten sagte er: "Thut Niemanden Gewalt an, klaget Niemanden falsch an und begnügt euch mit eurem Solde!"

Jest, ba feine Zuhörer wirklich um Befferung fich beftrebten, kam ihnen ein Sehnen nach Christus von selbst und sie glandten: Johannes könnte wohl felbst Christus sein. Da sprach er:

"Er, ber jest bald nach mir fommen wird, ift mache tiger als ich. Ich bin nicht einmal wurdig, ihm auch nur

feine Schuhe nachzutragen."

"Ich taufe nur mit Waffer, um euch zur Buße zu besteiten. Er aber wird euch mit Feuer — mit bem heiligen Beifte taufen."

"Er hat die Burfschaufel in der Hand, und wird seine Tenne faubern. Den Beizen wird er in seine Scheuern sammmeln — die Spreu aber verbrennen mit unauslösch= lichem Feuer ."

## 12.

### Stfus wird getauft und geht in die Buftc.

Während alles Volk sich tausen ließ, da kam auch Jesus, von Nazareth aus, zu Johannes an den Jordan, sich von ihm tausen zu lassen. Johannes hielt, wie Jesus in den Fluß steigen wollte, Ihn voll der tiessten Ehrsurcht zurück und sagte zu ihm: "Ich habe nöthig, von Dir gestauft zu werden — und Du kömmst zu mir?" Jesus antwortete: "Laß es für seht nur geschehen denn für uns geziemt es sich, daß wir uns seder göttlichen Anordnung unterwersen." Da gab denn Johannes nach, und Jesus wurde im Jordan von ihm getaust.

. Desired by Google

Sobald Jesus getauft war, stieg er aus bem Fluse — und betete. Und sie — ba öffnete sich über Ihm der Himmel. Der heilige Geist schwebte sichtbar — in Gestalt einer Taube — über ihn herab und blied über ihm. Zugleich erscholl eine Stimme vom himmel herunter: "Dieser ist mein geliebtester Sohn, an dem Ich mein innigstes Wohlgesfallen habe!"

So ward nun Jesus feierlich als Gottes Sohn erklärt, und von dem Vater im himmel zu seinem hohen Beruse öffentlich eingeweiht.

Jest ging Jesus, auf Antrieb bes heiligen Geistes, von dem Jordan hinweg in den abgelegensten Theil der Wüste. Rings umgaben ihn da rauhe Felsen und kahle Gebirge. In dieser Einsamkeit brachte 40 Tage und 40 Nächte zu. Er betete, betrachtete und kaftete.

Als Jesus balv 40 Tage und Nächte gefastet hatte, hungerte es ihn heftig. Da kam ber Satan zu ihm in die Wüste. Mit heuchlerischer Ehrsurcht stand er vor Jesus da, und sagte: "Wenn du der Sohn Gottes bist, so sprich, daß diese Steine hier zu Brod werden! "Jesus aber gab ihm zur Antwort: "Es steht (in der hl. Schrift) geschries ben: Der Mensch lebt nicht allein vom Brode, sondern von jedem Worte, das aus dem Munde Gottes kommt."

Der Satan wagte nun eine zweite Bersuchung. Er führte Jesus nach Jerusalem, und stellte ihn zunächst auf eine Ede des Tempels. Weit unten in schauerlischer Tiese erblickte man hier die unermestich große Stadt ausgebreitet. Der Satan sagte jest zu ihm in Engelsgestalt: Wenn du der Sohn Gottes bist, so stürze dich da hinunter! denn es steht ja geschrieben: Er hat seinen Engeln wegen deiner Besehle gegeben, dich anf allen deinen Wegen zu begleiten. Sie werden dich auf den Händen tragen, damit nicht einmal ein Stein deinen Kuß verletze." Jesus sah nur auf den Willen seines Vaters, und willigte abermal nicht ein. "Es steht geschrieben, sagte Er;

Du follst ben Herrn, beinen Gott, nicht versuchen." Ramlich, sich ohne Noth in Lebensgefahr zu begeben, und boch Sottes rettende Hulfe erwarten, ist ein fundhafter Krevel.

Der Satan ruhte noch nicht, und unternahm eine dritte Bersuchung. Er nahm Jesus mit sich auf einen sehr hohen Berg, von dem man über viele Königreiche hinsehen konnte. Er zeigte Jesu alle diese Herrlichkeiten, und sagte zu Ihm: "Sieh, — dies Alles will ich dir geben, wenn du vor mir nieder fällst, und mich andetest." Ernst und mit edlem Unwillen sprach Jesus: "Weich' von mir, Satan! Denn es steht geschrieben: Du sollst den Herrn — deinen Gott — andeten, und Ihm allein dienen!" Diese Worte waren ein Donnerschlag für den Satan. Er stoh mit Entsehen.

Im Glauben an Gottes Wort sollen wir anch jede Versuchung überwinden. Vann sind wir wahre Nachfolger des Herrn.

Sobald ber Satan Tesus verlassen hatte fieh, ba kamen Engel vom Himmel, und

bienten Ihm.

13.

# Der Fingerzeig bes Johannes auf Befus und feine erften gunger.

Eben stand eine Menge Volkes um Johannes herum, da stam Jesus aus der Büste zu ihm an den Jordan. Sobald Johannes Jesus kommen sah, sprach er — voll Freude mit seierlichem Ernst und mit ausgestrecktem Arme:

"Sehet! Dieser ist bas Lamm Gottes, bas bie

"Sunden ber Welt hinwegnimmt:

"Diefer ist's von bem ich immer sagte: Rach mir "fommt ber Mann, ber mich übertrifft, weil Er "vor mir war."

Des andern Tages ging Jesus in ber Rahe bes Jordans abermals vorüber. Johannes deutete wieder auf Ihn, uub sprach die nämlichen Worte.

Zwei Zünger Johannes wünschten nun, Jesus näher kennen zu lernen. Langsam und schüchtern gingen sie Ihm nach. Wie sie nun so mit klopfenden Herzen Ihm näher kamen, wandte Jesus sich um, und redete sie zuerst an: "Was wollt ihr?" fagte Er freundlich. Sie erwiederten: "Lehrer! wo wohnest du?" Gütig antwortete Er: "Kommt, und sehet!" Boll Freude gingen sie nun mit ihm an den Ort, wo Er sich aushielt — und blieden den ganzen Abend bei Ihm. Einer dieser Jünger hieß auch Johannes, und der andere Andreas. Beide wurden nachs her Apostel und vorzüglich geliebte Freunde Jesu.

Andreas hatte einen Bruder, der Simon hieß. Diesem brachte er sogleich die freudige Nachricht: "Wir hasben Christus gefunden!" und führte ihn zu Jesus. Der Herr blickte den Simon an, und sagte — zum Zeichen, daßer ihn ganz kenne: "Du bist Simon, des Jonas Sohn-Aber von nun an sollst du Petrus heißen!" d. h. "der Mann wie ein Fels." Mit diesen Worten nahm Jesus, der göttliche König, den Petrus in sein Reich auf. Dieser blieb von jest an sein Jünger.

Am folgenden Tage traf Jesus auf dem Wege nach Galiläa den Philippus an. Wie wir in einem klaren Bache jedes Steinlein im Grunde sehen, so durchschaute Er aller Menschen Gedanken und Wünsche. Jesus sah, daß Philippus ein redliches Herz habe. Deswegen sagte Er zu ihm: "Folge mir nach!" Angezogen von des Herrn göttlicher Milde ward Philippus von der Stunde an sein Nachfolger.

Philippus hatte einen Freund, ber Nathanel hieß. Auch dieser war voll Goticessurcht, und voll Verlangen nach dem Erlöser. Daher eilte Philippus, ihm diese Nach= richt zu bringen.

Nathanael hatte an eben biesem Tage einige Zeit unter einem Feigenbaume zugebracht. Diese Augenblicke mußten für ihn sehr wichtig gewesen sein. Warum?

fagt die Geschichte nicht. Ohne Zweifes hatte er aber da einsam vor Gott in lieblicher Morgenstille gebetet, wobei etwa sein Sehnen nach dem Erlöser besonders lebhaft wurde.

Gleich darauf als Nathanael den Feigenbaum verlassen hatte, begegnete ihm Philippns. Dieser rief ih mit der gröften Freude zu: "Wir haben ihn gefunden, von dem Moses und die Propheten geschrieben haben! Es ist Jesus, der Sohn Josephs von Nazareth."

Nathanael — etwas voreilig im Urtheilen — fagte: "Kann von Nazareth auch was Gutes kommen?" Phislippus, bessen Herz von himmlischer Freude glühte, sprach: "Komm' und sieh'!" und Nathanael ging sogleich mit ihm, um selbst zu sehen.

Als Jesus ben Nathanael kommen fah, fagte Er: "Seht! dieser ift einmal ein wahrer Ifraelite, in dem nichts Falfches ift." Nathanael verwunderte sich über biese Rede, und sagte: "Woher kennst du mich denn?"

Mit einem Blide, der dem Nathanael in das Innerste bes Herzens bringen mußte, sprach Jesus: "Ehe dir Phis lippus gerusen hatte, da du noch unter dem Feigenbaume warst, hab' ich dich schon gesehen."

Nathanael erstaunte. Nun wurde es ihm auf einmal helle in seiner Seele. Er sah, daß der, vor dem er stand, allwissend sei. Innigst gerührt und voll Ehrsurcht rief er aus: "D Lehrer! Du bist der Sohn Gottes! Du bist der König Jfraels!"

Jesus sprach: "Weil ich bir sagte, taß ich bich unter bem Feigenbaume gesehen habe, glaubst du schon. Du wirst noch größere Dinge sehen, als dieses. Ja ich versichere euch, von nun an werdet ihr den Himmel offen, und die Engel auf und nieder steigen sehen über dem Menschensschne." Menschensohn nannte sich Jesus am liebsten. — Redliche Seelen sammeln sich gerne um Jesus, und Er nimmt sie willig auf: und o wie gut haben sie's bei Ihm!

#### 14.

#### Die Sochzeit ju Rana.

Drei Tage barauf war zu Kana, einem fleinen Stäbtslein in Galilaa, eine Hochzeit. Die Mutter Jesu war auch babei, weil die Brautleute Anverwandte oder sonst gute Bekannte von ihr waren. Jesus kam an eben diesem Tage nach Kana. Sobald die Brautleute dies hörten, luden sie ihn mit seinen Jüngern ein. Er nahm die Einladung an und kam mit den Seinen.

Das Brautpaar war, wie es scheint, nicht reich. Der Wein ging vor der Zeit aus. Die Mutter Jesu merkte dies sogleich, und sagte darum zu Jesus: "Sie haben keinen Wein mehr!" Er antwortete: "Frau! was sümmert das mich und dich! Meine Stunde ist noch nicht gekommen!" und blickte sie freundlich und bedeutend an, daß sie ihn sogleich verstand. Sie merkte, er warte nur auf den resten Augenblick. Sie sagte indeß zu den Auswärtern: "Alles was er euch sagen wird, das thut!"

In dem Speisezimmer standen 6 steinerne Wasserfrüge, um alles recht reinlich zu halten. Bon ben 6 Krügen hielt feber 2-3 Maaß.

Jesus sagte zu den Auswärtern: "Füllet diese Krüge mit Wasser!" Sie füllten diese Krüge bis oben. Hierauf sprach Er: "Schöpft nun, und bringet dem Speisemeister davon!" Sie thaten es. Der Speisemeister fostete das vermeinte Wasser, und fand — köstlichen Wein. Er wuste nicht, was vorgegangen war, und rief voll Verwunderung den Bräutigam her, und sagte: "Jedermann stellt zuerst den guten Wein auf, und erst dann, wenn die Gäste. sich satt getrunken haben, den geringern; aber du hast den guten Wein die Lette gespart."

Run wurde es bekannt, Alle erftaunten über das Bunder. Sie erkannten, daß Gottes Eingeborner mit ihnen ju Tifche fibe. Dies war fein erftes Bunder, fo Er öffentlich gewirft hat.

Bie leuchtet feine überfließende Gute und gottliche Berrlichfeit baraus hervor.

#### 15.

### Befus im Tempel.

Das Ofterfest war nahe. Hunderttausenbe von Menichen — alle Ifraeliten im ganzen Lande, ja auch fehr viele Heiben aus den umliegenden Bölfern versammelten sich in Jerusalem, Gott in dem Tempel anzubeten. Jesus reiste auch zum Ofterfeste bahin.

Der Tempel war ein prachtvolles Gebäube. Drei große Borhöfe führten zu ihm. Der äußerste stand auch den Heiden offen. Allein dieser Borhof war jest zu einem Biehmarkte erniedrigt. Hier kaufte und verkaufte man zu den Opfern.

Da nun Jefus babin fam, überfah Er mit einem Blide bas Gewühl ber vielen taufend Menschen und Thiere - bie Menge ber Ochsen und Schaasheerben, Die Taubenbanbler, die Menge ber Wechseltische. Es schmerzte ihn tief, baß ba die Beiben nicht mehr ein ftilles Blaglein fanden, Gott in Rube anbeten zu fonnen. Da ergriff Er mit ber Rechten, etwa von einem ber nachsten Rramerftanbe einen Bund Stride, und fing an die Biebhandler fammt ihren Doffen und Schaafen, ju bem Borhofe bes Tempels hinaus zu treiben; mit ber Linfen warf Er Die Bechfeltische um, baß bas Gelb auf bem Boben herumrollte, fagte ben Taubenhandlern: "Simmeg mit bem allem!" und rief mit ernfter Stimme: "Macht bas Saus meines Baters micht zu einem Raufhause!" Gin Schauber von Ehrfurcht burchbrang fie. Alle floben, feiner widerfette fich; in menigen Augenbliden war ber gange große Blat geräumt und es herrschte ba wieder eine heilige. Stille. Eine fo große Macht hatte Jesus auch über die robesten Gemuther! -Göttliche Majestät leuchtete aus feiner Gestalt hervor. Dies war feine erfte öffentliche Sandlung, und biefe zeigte icon auffallend, wozu er gefommen fet.

Wie Er nun auf bem ruhigen Plate ftill wie die Gottheit da stand, traten die Priester zu ihm, und fragten ihn: "Durch was für ein Zeichen beweisest Du uns, daß Du Bollmacht habest, dieses zu thun?" Er sagte ihnen das große Wort: "Zerstöret diesen Tempel (hier zeigte Er auf sich selbst), und in 3 Tagen werde ich ihn wieder aufsbauen." Zesus meinte hier seinen Leib, und nannte ihn mit Recht Gottes Tempel. Aber die Priester verstanden seine Rede nicht, und glaubten: Er rede vom steinernen Tempel. Darum sagten sie blos mit höhnischem Tone: "46 Jahre wurde an diesem Tempel gebaut, und du wolltest ihn in 3 Tagen zu Stande bringen?" und mit diesen Worsten gingen sie unwillig tavon.

Was Er vom Abbrechen bes Tempels sagte, beutete auf seinen Tod; was Er vom Wiederausbauen besselben sagte, auf seine Auserstehung vom Tode. Und in diesem Sinne wie wahr!

16.



Befus am Batobsbrunnen.

Jesus reiste von Jerusalem wieber nach Nazareth purud. Der Weg führte ihn burch bas Land Samaria.

Er fam zur Stadt Sichar, vor Alters Sichem genannthier war ein Brunnen, ben Jafob einst hatte graben laffen, Mube von ber Reise setzte sich Jesus bei bem Brunnen nieder. Seine Junger gingen indeß in die Stadt hinein, Speisen zu kaufen.

Wie Jesus so allein an bem Brunnen da saß, kam ein samaritisches Weib aus der Stadt heraus, Wasser zu schöpfen. Die Juden hatten einen alten Haß gegen die Samariter. Sie grüßten einander nicht, und tranken nicht mit ihnen aus einem Kruge. Diesen Haß billigte Jesus nicht. Er haßte nur Irrthum und Sunde—nie aber die Menschen. Er sagte daher gleich freundlich zu dem Weibe: "Gieb mir zu trinken!"

Das Weib war über biese freundliche Anrede ganz erstaunt. "Wie kommts doch, sagte sie, daß Du, ein Jude, von mir zu trknen verlangst?" Er sprach: "Wüßtest du, wer mit dir redete, du würdest wohl ihn selbst bitten, und er gabe dir lebendiges Wasser."

Das Weib verstand nicht, wo das hinaus wollte-Sie erwiederte: "Du hast ja fein Schöpfgeschirr, und der Brunnen ist tief. Ober bist Du größer, als unser Stammvater Jasob, ber auch aus biesem Brunnen getrunken hat."

Jesus fuhr in diesem Gleichnisse fort: "Wer von diesem Wasser da trinkt, den dürstet wieder. Wer aber von dem Wasser da trinkt, das ich geben will, den dürstet nimmer. Mein Wasser wird in ihm selbst zur Quelle, die ins ewige Leben fortströmt."

Diese Worte wollen sagen: Wie der Dürstende nach frischem Wasser verlangt — so hat jeder nicht ganz verswahrloste Mensch ein Verlangen in sich, weise, gut und selig zu werden. Und diesen geistigen Durst verspricht hier Jesus zu stillen mit seiner Lehre und seinem Geiste. Er will in unserm eigenen Herzen eine unerschöpsliche Quelle der Wahrheit, Heiligkeit und Seligkeit öffnen. Was könen wir und Besseres wünschen?

Jest fagte Jesus bem Weibe etwas, das ein Gesheimnis ihres Herzens war. Wie vom Blite war sie getroffen. Sie erschrack, daß dieser fremde Lehrer ihre Sünde wisse. Es war ihr, als stünde sie vor dem Gerichte des Allwissenden. Voll Reue und Scham sprach sie: "Hert! ich sehe, Du bist ein Prophet!" Jesus blickte in ihr Herz, und sah ihre Reue. Darum setzte er nicht ein bestrasendes Wort mehr bei. Noch fragte sie ihn: "Unsfere Bäter haben Gott da auf diesem Berge angebetet. Ihr Juden aber sagt: Jerusalem sei der Ort, wo man Gott anbeten müsse. Wer hat nun recht?)

Jesus antwortete: "Weib, glaube mir; es fommt bie Zeit, ba ihr ben Bater weder auf diesem Berge, noch zu Jerusalem anbeten werdet. Ihr wist nicht, wen ihr anbetet. Wir aber wissen es. Denn aus den Juden fommt der Heiland."

"Die Zeit fommt, und ist ichon ba, wo die wahren Anbeter Gottes ben Bater im Geiste und in ber Wahrheit anbeten werden. Und so will es der Bater. Denn Gott ist ein Geist."

Welche wichtige Lehre! Der Geist des Menschen ist der rechte Tempel der Gottheit. Hier in unserm Innersten sollen wir Gott anbeten, der überall gegenwärtig ist. Der Verstand muß erkennen, das Herz empfinden, die That es bezeugen, was der Mund spricht. Sonst ist die Anbetung Lüge.

Mit Rührung sagte die Samariterin: "Ich weiß es, daß der Messias bald kommen wird. Wenn nun Er eins mal da ist, so wird Er uns über Alles unterrichten."

Jesus sprach zu ihr: "Ich bin es, ber mit bir spricht." — Ihr Herz brannte vor Freude. Sie ließ ihren Krug am Brunnen stehen, lief in die Stadt, und fagte es ben Leuten.

Dieses Weib war die Gludliche, ber es Jesus zuerft mit flaren Worten gesagt hat, bag er ber Dessias fei.

Rebliche Seelen fommen am fichersteu zur Erfenntniß ber Wahrheit.

Während Jesus noch mit der Samariterin sprach, kamen seine Junger mit den gekausten Speisen aus der Stadt zuruck. Sie legten Ihm zu essen vor. Er aber sagte: "Dies ist meine Speise, daß ich den Willen dessen thue, der mich gesandt hat." — Seht! über Essen und Trinken ging Jesus der Wille Gottes. So soll es auch bei Allen sein, die seine Junger heißen wollen.

Auf die Aussage des Weibes eilten jest die Samariter aus Sichar heraus, und baten den Herrn, bei ihnen
einzufehren. Er, der zu gut war, irgend einem Menschen
eine billige Bitte abzuschlagen, blieb 2 Tage bei ihnen.
Jesus theilte ihnen Gottes Wahrheit mit und Vietzele
glaubten an ihn. — Selig sind, die ihn nicht gesehen
haben, und doch an ihn glauben mit Gehorsam und Liebe.

17.

# Befus erfte Predigt zu Magareth

Jesus kam in seine Baterstadt Nazareth wieder zurück. Gleich den nächsten Sabbath ging Er seiner Gewohnheit gemäß in die Spnagoge. Da kamen am Sabbathe allemal die Juden zusammen, wie wir an Sonntagen in der Kirche. Wie Alles versammelt war, stand
Er auf — zum Zeichen, daß Er vorlesen wolle. Man
überreichte ihm gleich das Buch, aus dem eben gelesen
wurde. Es war das Buch der Weissaungen des Propheten Isaias. Wie Er es ausschlug fand Er — gewiß
nicht ohne besondere Fügung Gottes — eine höchst mertwürdige Stelle. Er las sie mit einer lieblichen Stimme
laut vor. Sie lautete so:

"Der Beist bes Herrn ift über mir. Er hat mich "gesalbt und gesandt, baß ich ben Armen frohe Bot"schaft bringe, die verwundeten Herzen heile, ben Ge"sangenen Erlösung und ben Blinden Herstellung bes Ge-

"fichtes anfunde, die Unterbrudten frei laffe, und ein

" gnadenvolles Jahr bes herrn ausrufe."

Nachdem Jesus dieses vorgelesen hatte, machte Er das Buch zu, gab es dem Diener, und setzte sich. Aller Augen in der ganzen Versammlung waren auf ihn gerichtet.

— Jest sing Er an: "Heute gehet diese Schriftstelle, die ihr eben gehört habt, in Erfüllung!" — und diese zeigte Er nun in einer aussührlichen Rede.

Kinder, benfet! Wenn Jefus ber ift, und bas fann, und bas will, wie Vieles haben wir an ihm! und Er ift es: indem Er von Sunden frei und felig macht. Daß bem fo fei, zeigte Jefus burch alle feine Worte und

Thaten.

So lange Er rebete, wunderten sich alle über die anmuthigen Worte, die von seinen Lippen flossen. Aber bald stieg der Neid in ihren Herzen auf. Sie dachten: "Was? Er ist so arm, und will etwas so Großes sein? Kann Er was, warum hilft Er sich nicht selbst und den Seinen?"

Jesus sah ihre Gedanken. Er belehrte sie, warum Er unter ihnen keine Wunderwerke thun könne. Er sprach weiter: "Kein Prophet ist angenehm in seinem Baterstande. Zu den Zeiten des Elias, wo die große Hungersnoth war, gab es viele (nothleidende) Wittwen in Irael, und dennoch wurde Elias nur zu einer Wittwe in Sarepta gesandt. Und zu den Zeiten des Elisäus gab es viele Aussätige in Irael, und dennoch wurde keiner von ihnen geheilt, sondern nur Naaman, der Syrer."

Als sie das hörten, geriethen alle in Buth. Ste ließen ihn nicht weiter reben. Alle in der Synagoge stans den mit wildem Getümmel gegen ihn auf, stießen und tries ben ihn zur Synagoge und zur Stadt hinaus, und rissen ihn fort auf die steile Spise des Berges, an dem ihre Stadt gebaut war, um ihn da hinab zu stürzen. Jesus stand schon am außersten Rande — da wandte Er sich

aber, ging mit einer solchen Würbe und Ruhe mitten burch sie hindurch, daß sie betäubt und wie versteinert da stansten. Diese bösmuthigen Razarener stießen das Heil selbst von sich.

#### 18.

## Der reiche Fifchfang.

Nun reiste Jesus weiter, und tam an den See Genesfareth. Da fanden fich bald ganze Schaaren von Menschen ein. Alle wollten ihn seben uud boren.

Um Gestade standen zwei Schifflein. Eines gehörte dem Petrus und seinem Bruder Andreas. Das andere dem Johannes und seinem Bruder Jakobus. Sie waren eben ausgestiegen, und reinigten ihre Netze. Jesus trat in das Schifflein des Petrus, und bat ihn freundlich, ein wenig vom Lande zu fahren. Petrus that es bereitwillig; Jesus setzte sich im Schifflein aus lehrte Er das Bolk am Gestade herum. Von dem Schifflein aus lehrte Er das Volk. Nachdem Er aufgehört hatte zu reden, sagte Er zu Petrus: "Fahret nun hinaus gegen die Tiese des See's und werfet da eure Netzzum Fange aus!" Petrus antwortete: "Uch Lehrer! die ganze Nacht haben wir gearbeitet, und nichts gefangen. Aber auf Dein Wort hin will ich das Netz doch noch einmal auswersen."

Petrus fuhr nun mit seinem Bruder der Tiefe des See's zu, und warf das Reh aus. Da bekamen sie eine solche Menge Fische, daß ihr Reh anfing zu zerreißen. Sie winkten daher dem Johannes und Jakobus, die in dem andern Schifflein waren, ihnen zu helfen. Diese kamen eilends. Beide Schiffe wurden voll — bis zum Versinken. Da Petrus dieses sah, durchtrang ihn ein ehrerhietiger Schauder. Er siel Jesu zu Füßen, und rief: "herr! geh von mir hinaus — denn ich bin ein sündiger Mensch!" Jesus sagte zu ihm: "Fürchte dich nicht! Bon nun an wirft du Menschen fangen, d. h. Schaaren von Menschen

Manaday Google

in das Reich Gottes fammeln." Auch ju ben Andern, Die eben fo erstaunt da ftanden, fagte Josus: "Folget mir nach: 3ch will euch ju Menschenfischern machen."

Sie brachten ihre Schiffe sogleich an das Cand, verließen ihre Nege und Alles, was fie hatten, und blieben bei Jesus immerdar. — Wie menschlich schön und göttlich groß ift Alles, was Jesus that!

Jesus ging nun in die Stadt Rapharnaum, wo Petrus und Andreas zu hause waren. Johannes und Jakobus begleiteten Ihn. Des Petrus Schwiegermutter lag eben an einem hestigen Fieber krank. Petrus sagte Ihm das und bat, Er möchte ihr helsen. Jesus ging hin zu ihr, nahm sie liebreich bei der hand, gebot dem Fieber, und das Fieber verließ sie auf der Stelle. Sie konnte sogleich aufstehen, und bediente mit dankbarer Munterkeit Jesus und seine Jünger bei Tische.

Dieg wurde in der gangen Stadt befannt, und Abends brachte Jedermann feine Rranten vor die Sausthure des Petrus. Jesus legte jedem Rranten die Saud auf, und jeder wurde, was er auch immer für eine Rrantheit hatte, augensblicklich gesund. Welche Macht und welche Liebe ift in Jesus.

Bon nun an reiste Jesus von Stadt zu Stadt, von Flecken zu Flecken. Er heilte allenthalben die Rranken und lehrte. Der Sauptinhalt seiner Lehre war, besonders im Ansange: "Thut Buge, denn tas himmelreich ift nahe." Alle seine Worte hatten Kraft und Nachdruck.

## 19.

## Die Prebigt Befu auf bem Berge.

Einmal, da Jesus eben eine besonders große Menge Bolks beisammen sah, bestieg Er eine Anhöhe. Hier sette Er sich. Seine Jünger traten auf beiden Seiten neben ihn hin. Unten standen die Bolksschaaren. Alle blickten auf Ihn. Es war eine große Stille. Jest sing Jesus an zu lehren. Er sprach:

I.

"Selig find bie Armen im Beifte : benn ihrer ift bas Simmelreich."

"Selig find bie Trauernden: benn fie werben getroftet

werben."

"Selig find die Sanftmuthigen: denn fie werden bas Erbreich besten."

"Selig find bie nach Gerechtigfeit hungern und bur-

ften: benn fie follen gefättiget werden.",

"Selig find die Barmherzigen: benn fie werden auch Barmherzigfeit erlangen."

"Selig find, die ein reines Berg haben: benn fie mer-

ben Gott anschauen."

"Selig find bie Friedfertigen: benn fie werben Rinder Gottes genannt werben."

"Selig find bie , die um ber Gerechtigfeit willen ver-

folgt werben: benn ihrer ift bas himmelreich."

"Selig feib ihr, wenn euch die Menschen wegen meisner lästern, euch verfolgen, und alles Bose fälschlich gegen euch aussagen. Freuet euch, und frohlocket; denn euer Lohn ist groß im Himmel. Eben so haben sie schon vor euch die Propheten — die heiligsten und weisesten Männer Gottes — auch mißhandelt."

\* \* \*

Jesus legte nun auf jenem Berge Gottes Gebote aus, besonders das von der Liebe gegen alle Menschen. Er sagte:

### II.

"Glaubet nicht, ich sei gefommen, das Gefet und die Propheten aufzuheben, nein, sondern sie zu ihrer Boll-fommenheit zu bringen. Ja, ich versichere euch, eher werden Himmel und Erde vergehen, als daß nur der geringste Buchstabe, oder auch nur das kleinste Tüpflein des Gesetzes wegsommen oder unerfüllt bleiben sollte. — Ich sage euch:

wenn ihr an Gerechtigkeit die Pharifaer und Schriftgelehrsten nicht weit übertreffet, so werdet ihr nicht eingehen in bas himmelreich."

"Ihr habet gehört, daß den Alten gesagt wurde: bu sollst nicht töden, der fällt dem Gerichte anheim. Ich aber sage euch: wer über seinen Bruder (Mitmenschen) unbillig zürnet, der verdient schon vor Gericht gefordert zu werden (als des Todtes schuldig). Wer aber seinen Bruder schilt (ihn z. B. einen Nichtswürdigen nennt), der ist es werth, das er vom hohen Kathe gerichtet (und zur Steinigung verurtheilt) werde. Wer aber seinen Bruder gar verd am met, ihn einen Thoren (einen Gottlosen) nennt, der verdient die Feuerstrase."

"Willst du bein Opfer schon wirklich auf ben Altar legen, und es kommt dir erwa erst da zu Sinne, daß bein Bruder etwas gegen dich habe, so laß bein Opfer dort vor dem Altare liegen, und geh hin, und sohne dich zuvor mit deinem Bruder aus, dann erst komm, und opfere beine Gabe."

"Söhne dich mit beinem Gegner fogleich aus, ba bu noch mit ihm auf bem Wege bist; benn sonst mochte er bich dem Richter überliefern, und der Richter dich dem Gerichtsbiener übergeben, und bieser dich in das Gefängeniß werfen. Ich versichere dich, da fommst du nicht hersaus, bis du den letten Heller bezahlt haft."

"Widersetzet euch benjenigen nicht, die euch unrecht thun (rächet euch nicht, streitet nicht), sondern wenn dich Jemand auf die rechte Wange schlägt, so reich ihm lieber auch die linke dar; und wenn Jemand um deinen Rock mit dir streiten will; so gieb ihm auch noch den Mantel; und will dich einer zwingen, eine Meile weit mit ihm zu gehen, so gehe lieber zwei Meilen mit ihm."

"Liebet euere Feinde; fegnet bie, die euch fluchen; thut benen Gutes, die euch haffen; und betet für euere Beleidiger und Berfolger. Dann feib ihr mahre Rinder euers Batere im himmel, ber seine Conne aufgehen läßt über Bofe und Gute, und regnen läßt über Gerechte und Ungerechte."

"Wenn ihr nur die liebet, die euch lieben, was für ein Berdienst sollet ihr davon haben? Thun das nicht auch die Zöllner? Und wenn ihr nur gegen eure Brüder (Berwandte) liebreich seid, was thut ihr da besonderes? Thun das nicht auch die Heiben?"

"So seid benn vollfommen, wie euer Bater im Sims mel vollfommen ift."

Auch andere Gebote legte Jesus da genauer aus. Es ift nach seiner ausdrücklichen Lehre nicht genug, nicht Unsteuschheit treiben. Jesus verbietet auch den unverschämsten Blick, auch die unlautere Begierde des Herzens so strenge, als die schändliche That.

Es ist nicht genug, daß wir nicht stehlen. Jesus gebieter ausdrücklich: "Gieb dem, der dich bittet, und wende dich nicht von dem ab, der von dir entlehnen will."

Es ist nicht genug, daß wir vor Gericht nie ein falfches Zeugniß, oder gar einen falschen Gid ablegen. Jesus sagte auch: "Gure Rede sei: ja, ja; nein, nein!" Jedes Wort, das aus dem Munde fommt, soll die lautere Wahrheit fein.

#### \*

Eben fo merkwürdig ift, mas Jesus ferner in biefer Rebe lehrt, vom Gebete und andern frommen Uebungen.

#### Ш.

"Hütet euch, fagte Er, euere guten Werfe bloß vor ben Menfchen zu thun, damit ihr von ihnen gesehen wers bet! Denn fonst habt ihr von euerm himmlischen Bater feine Belohnung zu hoffen."

"Wenn du Almosen geben willst, so laß nicht eins mal beine linke Hand wissen, was die rechte giebt, damit so bein Almosengeben verborgen bleibe, und dein Bater, der in's Berborgene sieht, wird es bir einst öffentlich ver-

gelten."

"Wenn du fasten willst, so wasch dein Angesicht (sieh nicht traurig brein, wie die Heuchler), damit kein Mensch, sondern nur dein Bater, der im Berborgenen zus gegen ist, von deinem Fasten wisse; und dein Bater der im Berborgenen sieht, wird dir's dann öffentlich vergelten."

"Wenn du beten willst, so geh in beine Kammer, schließ die Thur' zu, und bete da zu deinem Bater, der im Berborgenen zugegen ist, und Er wird es dir öffentlich

vergelten."

"Wenn ihr betet, so machet nicht viele Worte, wie die Heiden, welche meinen, der vielen Worte wegen wurs den sie erhört werden. Machet ihnen das nicht nach. Denn euer Vater weiß es ja schon, was ihr nothig habt, ehe ihr ihn darum bittet."

"Ihr sollet aber so beten: Unser Vater, ber Du bist in dem Himmel! Geheiligt werde dein Name! Zusomme uns dein Reich! Dein Wille geschehe, wie im Himmel also auch auf Erden! Gieb uns heute unser tägliches Brod! Und vergieb uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unsern Schuldnern! Führe uns nicht in Versuschung, sondern erlöse uns von dem Uebel! Amen, (d. h. es geschehe."

"Benn ihr nämlich den Menschen ihre Fehler vergebt, so wird euer himmlischer Bater euch eure Fehler auch versgeben. Benn ihr aber den Menschen ihre Fehler nicht verzeiht, so wird euer Bater im himmel euch eure Gunden

auch nicht verzeihen."

Jesus redete weiter, und sprach gur Lehre und gum Eroft aller Menschen:

## IV.

"Cammelt euch feine Schate fur die Erbe, fondern für ben himmel, wo weber Roft noch Motten ben Schatfreffen, noch Diebe ihn ftehlen tonnen."

Digital by Google

"Wo euer Schat ist, ba ist auch euer Herz. Gott und bem Reichthums - Gögen könnt ihr nicht zugleich bienen."

"Ich sage euch: sorget nicht (so ängstlich) für euer Leben, was ihr essen und trinken, noch für euern Leib, wie ihr ihn kleiden wollet. Das alles ift nur die unselige Sorge der Heiden. Guer himmlischer Bater weiß ja, daß ihr dieses alles nöthig habt. Ist denn das Leben nicht mehr als die Speise, und der Leib nicht mehr als die Kleidung?"

"Betrachtet bie Bogel bes himmels! Sie faen nicht aus, sie arnoten nicht ein, sie sammeln nichts in die Scheunen, und bennoch ernährt sie euer Bater im himmel. Und seib ihr benn nicht viel vortrefflicher, als sie?"

"Betrachtet die Lilien bes Feldes! Sie arbeiten nicht und spinnen nicht. Und bennoch sage ich euch: auch Salomon in aller seiner Pracht war nicht so schön gekleidet, als eine aus ihnen. Wenn Gott das Gras auf dem Felde so schön kleidet, sollte Er das nicht viels mehr an euch thun, ihr Kleingläubigen?"

"Trachter vor Allem nach bem Reiche Gottes und seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles Ueberige beigelegt werben. Kümmert euch auch nicht auf morgen! Der morgige Tag wird schon für sich selbst forgen. Jeder Tag hat genug an seiner Plage."

"Bittet, so wird euch gegeben werden; suchet, so werdet ihr finden; flopfet an, so wird euch aufgethan."

#### V.

Lehrreich und ermunternd feste Jesus noch bei: "Mit bem Maaß, womit ihr messet, wird auch euch ge-

meffen werben. Warum siehst bu den Splitter in beines Bruders Auge, unt des Balfens in beinem eigenen Auge wirft du nicht gewahr?"

"Alles, was ihr wollet, daß euch die Menschen thun, bas follet ihr ihnen auch thun! Dieses ift der Inhalt des Gesetze und ber Propheten."

"Bemühet euch durch die enge Pforte einzugehen: benn weit ist das Thor, und breit die Straße, die zum Berders ben führt, und deren, die darauf wandeln, sind Viele. Eng ist die Pforte, und schmal der Weg, der zum Leben führt, und Wenige sinden ihn."

"Hütet cuch (vor ben Berführern) vor falschen Brospheten, die in Schafefleibern zu euch kommen, inwendig aber raubgierige Bolfe find. An ihren Früchten werdet ihr fie erkennen."

"Nicht jeder, ber zu mir sagt: Herr! Herr! wird in bas Himmelreich eingehen, sondern nur der, der den Willen meines Baters im Himmel thut. Zu den andern werde ich am Tage des Gerichts sagen: Hinweg von mir Alle, die ihr Boses gethan habt."

Unbas diafa Ruda Jafir man nam alla faina Zirforan voll Ram, namalasing. To fallan fia norf nia, lafran yaford. fina mfanbian liga Villa war imbar dam Roba la, sin failigan Orfaina dimenofa damang fia. Chirof fin im 6 fal Jan fir diafa 6 galafad. Talig if, nama dannast labt! Airf dav fufil. ling diafan Lafna, nist virf dam Mifan nim banisfal imfan Gail.

# Die Zochter bes Sairus und bie Franke Frau.

JESUS sass in dem Hause des Matthäus, den Er eben von der Zollbank weg zu einem Jünger berufen hatte. Da kam der oberste Vorsteher einer Synagoge herein. Sein Name war Jairus. Dieser hatte eine Toehter, die erst 12 Jahre alt und auf den Tod krank war. Er fiel Jesus, sobald er ihn erblickte, zu Füssen, und bat flehentlich: "Meine Tochter stirbt! O komm doch in mein Haus, und leg ihr die Hände auf, so wird sie am Leben bleiben. « Jesus stand sogleich auf und ging mit ihm. Seine Jünger und eine Menge Volkes begleiteten ihn. Das Gedränge um ihn war sehr gross.

Unter dem Volke befand sich auch eine Frau, die schon 12 Jahre kränklich war. Sie hatte unter den Händen vieler Aerzte schon vieles ausgestanden. Sogar ihr ganzes Vermögen hatte sie zugesetzt, und doch hatte Alles nichts geholfen. Es wurde vielmehr nur noch schlimmer mit ihr. Diese Frau drängte sieh nun durch das Volk hindurch, näherte sich ihm rückwärts und berührte mit dem Finger ganz leise sein Kleid und augenblicklich fühlte sie sich gesund.

Sic glaubte dies ganz heimlich zu thun. Allein wie hätte vor Jesus etwas verborgen bleiben können! Er war es ja, der die Gesinnungen ihres Herzens kannte, und ihr geholfen hatte. Er wandte sich um, und sagte zu dem Volke: »Wer hat mir mein Kleid berührt?« Niemand wollte es gethan haben. Petrus und die andern Jünger sagten: "Lehrer! Du siehst, wie dich das Volk drängt und drückt, und du fragst noch?" Allein Jesus blieb dabei: "Es hat mich doch Jemand berührt. Denn ich weiss, dass eine heilende Kraft von mir ausging." Zugleich schante Er umher, diejenige zu erblicken,

die es gethan hatte, und die Ihm wohl bekannt war. Als das Weib sah, dass hier nichts zu verhehlen sei, trat sie hervor, und fiel Ihm zu Füssen. Sie war so erschrocken, dass sie zitterte. Allein die Freundlichkeit Jesu machte ihr Muth, und nahm ihr alle Angst vom Herzen hinweg. Sie gestand alles aufrichtig. Sie erzählte vor allem Volke, warum sie den Saum seines Kleides berührt habe, und wie sie augenblicklich gesund geworden sei. Jesus blickte sie liebreich an, und sagte zu ihr: »Sei getrost, meine Tochter, dein Glaube hat dir geholfen. Geh hin im Frieden, und sei frei von deiner Plage! « Ganz gesund und hocherfrent ging sie nun nach Hause.

Da Jesus noch redete, kamen einige von der Dienerschaft des Obervorstehers durch das Gedränge herbei; und
sagten zu ihm: »Deine Tochter ist gestorben! mache also
dem Lehrer keine Mühe mehr!« Der Vater stand auf diese
Nachricht wie betäubt da. Allein Jesus sprach zu ihm:
"Fürchte dich nicht! Glaube nur, so wird sie gerettet!"

Jesus kam zum Hause des Vorstehers. Er liess aber Niemanden mit sich hinein, als Petrus, Jakobus und Johannes, und den Vater des Kindes. Im Hause war alles in Unruhe und Verwirrung. Alles weinte und jammerte um das Kind. Auch wurden - nach damaliger Sitte - schon die Trauerflöten geblasen, und die Klagefrauen sangen ihre Todtenlieder. Jesus liebte die Stille und hasste Lärm und Geräusch. Daher sagte Er: »Was macht ihr da für ein Getöse? Hört auf zu weinen, und geht auseinander. Das Kind ist nicht gestorben; es schläst nur.« Da lachten ihn die Leute aus; denn sie wussten nur zu gut, das Kind sei todt. Allein Jesus gebot diesen rohen Menschen, sich zu entfernen. Nachdem alle fort waren ging er in das Gemach, wo der Leichnahm des Mädchens lag. Nur der Vater und die Mutter des Kindes und die drei Jünger nahm Er mit sich hinein. Blass, starr, still und stumm lag der Leichnahm des Kindes da, das noch vor Kurzem wie eine Rose blühte.

Jetus trat zu dem Leichnahm hin. Der Vater voll stummen Schmerzens — die Mutter mit jammerbleichem Angesichte und roth geweinten Augen standen dabei. Furcht und Hoffnung stritten in ihnen. Auch die Jünger waren voll banger Erwartung, sahen bald auf Jesus, bald auf das todte Kind. Jetzt nahm Jesus die Hand des verstorbenen Mädchens und sagte sanft und freundlich, als wollte Er es vom Schlummer aufwecken: »Mädchen! Ich sage dir: steh auf!" — und augenblicklich stand das Kind auf und ging umher.

Jesus liess nun dem Kinde etwas zu essen geben, und verbot, nichts von dem, was hier geschehen sei, weiters bekannt zu machen. Allein der Ruf von dieser hohen That verbreitete sich dennoch bald rings umher in dem ganzen Lande. Anbetung sei dem Allmächtigen, der auch die Todten wieder ins Leden ruft.





Befus und ber 38jahrige Rrante.

Jesus war wieder nach Jerusalem zu dem Feste gekommen. Er suchte die Elenden auf, und ging felbst ihnen nach als der Liebevollste aller Menschenfreunde. Bei einem Thore ber Stadt Jerusalem war eine Gesundquelle, die sich da in einen Teich sammelte. Zu gewissen Zeiten sing das Wasser dieses Teiches an auszumallen; denn es ließ sich ein Engel in den Teich hinab, und setze das Wasser in Bewegung. Wer dann sogleich nach dieser Auswallung in das Wasser hinabstieg, der wurde gesund, was er immer für eine Krankheit hatte. Der Teich war mit einem großen Gebäude umgeben, das man Bethesda oder das Haus der Barmherzigkeit nannte. In diesem Gebäude lag eine große Menge von Blinden, Lahmen, Auszehrenden und andern Kranken, die alle auf die Bewegung des Wassers warteten.

Unter diesen befand sich auch ein Mensch, ber schon 38 Jahre frank war. Jesus sah ihn liegen. Er wußte, daß er schon lange Zeit krank sei — und sagte daher lieb-reich zu ihm: "Du möchtest wohl gerne gesund werden?" Der Kranke antwortete: "Ach Hetr! ich habe keinen Menschen, ber mir in den Teich hinab hilft, wenn das Wasser bewegt wird. Und bis ich so allein hineinstomme, ist immer schon ein Anderer vor mir hinabgestiegen." Zesus sprach: "Steh auf, nimm dein Bett und geh!" In dem Augenblicke fühlte sich der Mensch auch schon gesund. Er stand auf, nahm sein Bett zusammen und ging voll Freude und Dank. Zesus aber entsernte sich, weil sich dort eben vieles Volk zu versammeln ansing, so schnelle, daß sich der Gesundgewordene nicht einmal nach seinem Nasmen erkundigen konnte.

Der Tag, an dem Jesus den Kranken gesund gesmacht hatte, war ein Sabbath. Als die Leute nun diesen Menschen so frisch und gesund mit seinem Bette baher kommen sahen; riesen sie ihm zu: "Es ist heute Sabbath! Es ist dir nicht erlaubt, dein Bett zu tragen." Er aber sagte: "Derzenige, der mich gesund gemacht hat, sagte mir: Nimm dein Bett, und geh!" Sie frageten ihn: "Wer ist denn dieser, der das zu dir gesagt

District by Google

hat?" Der Mann wußte ihn nicht zu nennen. Zesus traf ihn gleich nachher in bem Tempel an, und sprach zusthm: "Sieh! bu bist nun gefund geworden. Sundige iest nicht mehr, damit dir nicht noch etwas Aergeres widerfahre."

Dieser Kranke hatte sich also — wie noch viele Ansbere, die in diesem Spitale frank lagen — sein ganzes Leiben burch seine Jugenbsünden zugezogen. 38 lange Jahre voll Jammer und Elend waren der Lohn für wesnige Stunden wilder, schändlicher Bergnügen! Dverabscheuet immer das Laster, daß ihr nicht auch uns

gludlich werbet !

Sobald der Mann Jesum kennen gelernt hatte, ging er hin und sagte den Juden: Jesus sei derjenige, der ihn gesund gemacht habe. Jest wurden diese Jesu noch aussätziger und trachteten ihm sogar nach dem Leben; weil er am Sabbathe einen Kranken gesund gemacht hatte. Jesus, der dieses wohl wußte, sagte ihnen das große Wort: "Mein Bater ist die auf diesen Augenblick (zum heile der Menschen ununterbrochen) thätig, und so din es auch Ich." Und das heißt — den Sabbath seiern-Durch Wohlthun wird der Tag des Herrn würdig, geheiliget, durch Richtsthun aber nicht.

22.

# Bahl und Musfenbung ber zwölf Apoftel.

Rachbem Jesus wieder in Galilaa angekommen war, sammelten sich sogleich wieder unübersehbare Bolks-schaaren aus dem ganzen Lande um Ihn. Ja sein Rushatte sich die Thrus und Spoon — an die User des Weltmeeres, verbreitet; und auch daher kamen Unzählige. Das Gedränge um Ihn ward immer größer und größer. Alle Kranken suchen Ihn zu berühren, damit sie gesund würden; Blinde, Taube, Lahme, Stumme, Besessen, sein, Wondsüchtige, Gichtbrüchige. Und er heilte

Alle, so viele schwachgläubige und fündige Menschen auch unter ihnen waren.

Als Jesns diese Wolksschaaren, die sich weit umber gelagert hatten, und wegen ihrer großen Menge einander selbst hinderten, seinen Unterricht zu vernehmen, so ansah empfand er das innigste Mitleid mit ihnen, daß sie so hülslos und zerstreut waren, wie Schase ,die keinen Hirten haben. Er sagte zu seinen Jüngern: "Die Aernte ist groß, aber der Arbeiter sind wenige. Bittet den Hernte der Aernte, daß Er Arbeiter in seine Aernte sende!" Er beschloß eine neue Anstalt zum Heile des Bolkes zu machen, und ging am Abende dieses geschäftvollen Tages auf einen Berg — und durchwachte da die ganze Nacht im Gebete vor Gott. Gebet war seinem Herzen Erholung.

Als der Morgen aubrach, wählte Jesus aus seinen vielen Jüngern zwölf aus, mit benen er vorzüglich zufrischen war, und berief sie besonders zu sich. Ihre Namen sind diese: Sinton Petrus und sein Bruder Andreas; Jakobus und sein Bruder Johannes; Philippus und Vartholomäus; Mathäus und Thomas; Jakobus, der jüngere dieses Namens und Judas Thaddaus; Simon von Kana und Judas Ischariot.

Diese sandte Er nun, je zu zwei und zwei, aus, mit der Vollmacht, selbst öffentlich zu lehren, und die Kranken zu heilen. Deßhalb nannte Er sie auch seine Gesandten, d. h. Apost et.

"Gehet hin — sprach Er zu ihnen — allein (für jest noch) nicht zu ben Heiben, auch nicht in die Städte der Samariter; sondern vielmehr zu den verlornen Schafen des Hauses Ifrael. Auf eurer Reise predigt überall Buse, und verkundet es, wie das himmlische Reich nahe sei! Heilet die Kranken, machet die Aussätzigen rein,

fähigen rein, erwecket die Tobten, vertreibet die Teufel! Umfonft habt ihr es empfangen; umfonft gebt es auch!"

"Nehmet nichts auf den Weg mit, als nur einen Stab; denn der Arbeiter ist seines Unterhaltes werth-Wo ihr in ein Haus tretet, sprechet: Friede sei diesem Hause! Ist das Haus dieses Segens werth, so wird er auch über dasselbe kommen. Ist es desselben nicht werth, so wird euer Segen über euch zurücksommen."

"Wo immer man euch aber nicht aufnehmen, noch eurer Predigt Gehör geben wollte, da gehet zu einer solchen Stadt oder zu einem solchen Hause hinaus, und schüttelt auch den Staub von euern Füßen ab — zum Zeugnisse wider ste. Wahrlich, ich sage euch: dem Lande Sodoma und Gomorrha wird es am Tage des Gerichts erträglicher ergehen, als einer solchen Stadt."

"Seht, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Seid daher flug wie die Schlangen, und einsfältig wie die Tauben! Hütet euch vor den Menschen! Ihr werdet um meinetwillen von sehr Bielen gehaßt wers den. Indessen ist ja der Jünger nicht über seinen Meister, und der Knecht nicht über seinen Herrn. Der Jünger und Knecht sei zufrieden wenn er's hat, wie sein Meister und herr. Haben sie den Hausvater gelästert, wie vielmehr werden sie es seinen Hausvolfen thun!"

"Fürchtet euch aber nicht vor jenen, die zwar den Leib tödten, der Seele aber nichts anhaben können! Habt vielmehr Ehrfurcht vor dem, her Leib und Seele in die Hölle wersen kann!"

"Kauft man nicht 2 Sperlinge (Spaten) für einen Pfenning? Und bennoch fällt auch nicht einer aus ihnen ohne Wissen und Willen euers Baters zur Erde. Fürchtet euch also nicht. Ihr seib mehr werth, als alle Sperlinge zusammen. Sogar die Haare cuers Hauptes sind alle gezählt."

"Wer immer fich vor ben Menfchen ju mir be-

fennen wird, ben werbe auch ich vor meinem himmlischen Bater als den Meinigen anerkennen. Wer mich aber vor den Menschen verläugnen, und sich meiner und meiner Lehre schämen wird, bessen werbe ich mich auch vor meinem Bater im Himmel schämen, und ihn nicht für den Meinigen anerkennen."

"Wer Vater und Mutter mehr liebet, als mich, ist meiner nicht werth. Wer Sohn und Tochter mehr liebt, als mich, ist meiner nicht werth. Wer sein Kreuz nicht auf sich nimmt, und mir nachfolgt, ist meiner nicht werth."

"Wer euch aufnimmt, nimmt mich auf, und wer mich aufnimmt, nimmt ben auf, ber mich gesandt hat. Wer immer Einem ber Mindesten, die an mich glauben, einen Trunk kalten Wassers reicht -- weil er mein Junger ist — wahrlich, ich sage euch — es wird ihm nicht unbelohnt bleiben."

Nachdem Iesus diese Tehren vorgetragen hatte, gingen seine Jünger paarweise hin, predigten in Städten und Flecken, ermahnten die Menschen zur Gusse, kündigten das nahe Himmelreich an, und machten viele Kranke gesund. Iesus aber ging mit seinen übrigen Jüngern von hier weg, und suhr nuermüdet fort, zu sehren und wohlzuthun.

23.

# Befus Rebre in Gleichniffen,

Aus einem Schifflein lehrte Jesus wieber auf bem See Genesarch eine große Menge Bolkes, das am Gestade stand. Dießmal trug Er seine himmlische Lehre in lauter Gleichniffen vor.

"Gin Gaemann," fo fing Jefus an, nging jum Gaen

hinaus. Indem er nun faete, sielen einige Körnlein auf den Weg, diese wurden zertreten; auch kamen die Bösgel und fraßen sie auf. Einige sielen auf Felsengrund, wo sie nur wenig Erdreich, und gar keinen tiesen Grund fanden. Diese schosen bald in die Höhe; allein da die Sonne ansing heiß zu scheinen, verdorrten sie, eben weil sie nicht ties gewurzelt waren. Einige sielen unter die Dornen. Die Dornen wuchsen mit empor, und erstisten sie, daß auch sie keine Frucht brachten. Einige aber sieslen in ein gutes Erdreich. Diese gingen auf, und wuchsen empor, und vermehrten sich, und brachten 30s, 60s

ja 100fältige Früchte."

Befus erflatte biefes Bleichniß felbft. "Sehet, fprach Er, ber Samen bebeutet bas Bort Gottes. Diejenigen, bei benen bas Samenförnlein auf ben Beg fällt, find folde, bie bas Wort vom gottlichen Reiche boren, aber nicht verfteben. Da fommt bann gleich ber bofe Feind, und nimmt Alles, was in ihr Berg ausgefaet worben, wieber hinmeg, bamit fie nicht glauben, und nicht jum Beile gelangen. Mit bem Samenförnlein, bas auf Felfengrund fiel, find bie gemeint, bie bas Wort hören und mit Freuden annehmen, aber in fich nicht einwurgeln laffen. Diefe find wantelmuthig, und glauben nur eine Zeit lang; fobalb eine Trubfal über fie tommt , ober fich eine Berfolgung ber göttlichen Lehre wegen erhebt, laffen fie fich verführen, und fallen jur Beit einer folden Brufung wieber ab. Das Samenförnlein bas unter bie Dornen fallt, beutet auf die, welche bas Wort zwar anhörn, allein zeitliche Sorgen und Rummerniffe, bie betrüg= lichen Begierben nach Reichthum, Bohlluft, und andere irbifche Lufte in ihrem Bergen mitauffeimen, und bas Wort erftiden laffen, baß es feine Frucht bringt. Diejenigen endlich, bei benen Das Samenforn eine gute Erbe findet, find folde,

bie bas Wort Gottes hören, es verftehen, mit einem guten, ja bem besten Herzen aufnehmen, es bewahren, und mit Beharrlichseit Frucht bringen saffen, — ber Gine 30, ber Andere 60, und wieder ein Anderer 100fältig."

In einem andern Gleichniffe ftellte Jefus die gange . Befchichte bes göttlichen Reichs auf Erben bar. Er fprach:

"In bem himmelreiche geht es wie bei einem Manne, ber auten Camen auf feinen Uder ausgefaet batte. Inbem feine Leute ichliefen, fam fein Reind, faete Unfraut unter ben Weizen, und ging bavon. Als bie Saat nun aufging, und in Achren schoß - fam auch bas Unfraut jum Borichein. Die Rnechte gingen jum Sausvater, und fagten zu ihm: "herr! haft bu benn nicht guten Samen auf beinen Ader ausgefaet? Bober fommt benn bas Unfraut?" Der Sausvater fprach: "Das hat ein feindseliger Mensch gethan." Die Knechte aber fagten: "Willft bu, baß wir hingeben, und es ausrotten!" "Rein! fprach er, nihr modtet fonft mit bem Unfraute auch ben Weigen ausraufen. Laft beibes mit einander machfen bis gur Mernte: wenn es bann Beit gur Mernte ift, werbe ich ben Schnittern fagen: " Sammelt zuerft bas Unfraut, und bindet ce in Bufchel, bamit man es verbrenne - ben Weizen aber fammelt in meine Scheune!"

Auch bieses Gleichniß erklärte Zesus selbst. "Der Saemann," sprach er, "ber ben guten Samen ausstreut, ist ber Menschensohn. Der Acker ist biese Welt. Der gute Weizen sind die Kinder des himmelreiches; das Untraut die Kinder ber ber Bosheit. Der Feind, ber Unkraut säet, ist der Teufel. Die Schnitter sind die Engel. Die Aernte ist das Ende der Welt. Wie man nun das Unkraut sammelt, und es ind Feuer wirst, daß es verbrenne — so wird es auch am Ende der Welt gehen. Der Menschensohn wird seine Engel aussenden

— und diese werben aus seinem Reiche alle diejenigen, die Aergerniß anrichten, und Boses thun, zusammen bringen, und sie in den Feuerofen wersen. Da wird Heulen und Zähnefnirschen sein. Die Gerechten hingegen werben im Reiche des Baters glänzen — gleich der Sonne."

"Wer Ohren hat zu hören, der höre es wohl, nehme es zu Herzen, und richte sein Leben barnach ein!"

24.

## Berfchiebne Bleine Gleichniffe Scfu.

"Das himmelreich", suhr Besus fort, "gleicht einem Senftornlein, bas ein Mensch nimmt, und in seinen Garten faet. Es ift zwar eines ber kleinsten Samenkörnlein. Ift es aber einmal gesaet, so wächst es, und schießt empor, und wird wie ein Baum, baß die Bogel bes himmels unter seinem Schatten wohnen." — Rlein im Anfang, unübersehbar groß in ben Volgen! Seid im Kleinen treu!

"Das himmelreich," fprach Jesus weiter, "gleicht einem Sauersteige, ben eine hausfrau mit brei Theilen Mehl vermengt, baß so uach nuch nach bas Ganze burchsauert wird. "Es muß von Jesu himmslischem Sinne unfer ganzes Wefen burchdrungen werden, baß jedes nuferer Worte und Werke etwas himmlisches an sich habe.

"Das himmelreich," fprach Jesus ferner, "gleicht eis nem Schage, der in einem Acer verborgen liegt, und einer Perle, die einer um Alles, was er hat, erkauft." Richts fei uns fur Beiligkeit und Seligkeit zu lieb.

"Einen jeden Baum erkennt man an seiner Frucht. Jeder Baum aber, ber keine guten Früchte bringt, wird umgehauen, und ins Feuer geworfen." Fromme Worte und gute Vorsätze nur sind nicht genug, to wenig als Blätter und Blüthen an einem Baume ohne Frucht.

"Welcher Mensch unter euch, ber 100 Schafe hat und Eins davon verliert, läßt nicht die 99 in der Wüste zurück und geht dem Berlornen nach, bis er es sindet? und wenn er es gefunden hat — so nimmt er es voll Freuden auf seine Schultern, und trägt es nach Fause, und ruft seine Freunde und Nachbarn zusammen, und sagt zu ihnen: Freut euch doch mit mir, benn ich habe

mein Schaf, bas verloren war, wieder gefunden." Go fucht Jesus die Sunder. So freuen sich die Engel Gottes über eine Seele, die sich bessert.

" Wo ist wohl unter euch ein Bater, der feinem Sohne, welcher um Brod bittet, einen Stein; oder wenn er ihn um einen Fisch bittet, eine Schlange; oder wenn er ihn um ein Ei bittet, einen Storpion geben könnte? Wenn nun ihr, die ihr doch noch fehr böse seid, euern Kindern dennoch gute Gaben zu geben wißt, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen, die ihn darum bitten, den guten Geift geben!"

25.

# Magdalena - bie reuige Gunberin.

Ein Pharisäer, Simon mit Namen, bat Jesus, bei ihm zu speisen. Jesus kam und setzte sich zu Tische. In eben derselben Stadt lebte auch eine Frau, die als eine Sünderin in einem sehr üblen Rufe stand. Seitdem sie aber Jesum kennen gelernt hatte, war ihr Herz ganz anders - voll Ehrfurcht und Liebe gegen Ihn - voll Reue über ihre Vergehungen. Und sobald sie vernahm dass Jesus in dem Hause des Pharisäers speise, eilte sie dahin.

Wührend der Mahlzeit kam sie in den Speisesaal. Sie getraute sich aber nicht, Jesus unter das Angesicht zu treten. Sie trat hinter Ihn, und fiel Ihm zu Füssen. Sie konnte kein Wort hervorbringen, und brach in einen Strom von Thranen aus. Diese flossen auf die Fusse Jesu, Als sie es bemerkte, trocknete sie mit ihren Haarlocken dieselben wieder ab, und küsste sie. Sie hatte in einem Gefässe von Alabaster einen sehr kostbaren Balsam mitgebracht. Mit diesem begoss sie scine Füsse.

Der Pharisäer, der Jesum bewirthete, sah still-schweigend zu, und dachte bei sich : »Wenn dieser ein Prophet wäre, so müsste er doch wohl wissen, was das für ein Weib ist, die ihn berühret — denn sie ist ja eine Sunderinn ?« Er fing an sehr geringe von Jesus zu denken.

Jesus sah seine Gedanken. Er sprach daher zu ihm: "Simon! Ich habe dir etwas zu sagen." Simon antwortete: "Lehrer lass hören!" Jesus sprach: "Ein Schuldherr hatte zwei Schuldner. Der Eine war ihm 50, der Andere 500 Silberstücke schuldig. Da ihn aber keiner bezahlen konnte, so schenkte er es beiden. Was meinst du nun: Welcher von beiden wird ihn wohl mehr lieben?" Simon antwortete: "Ich denke derjenige dem er mehr nachgelassen hatte." Jesus sprach: "Du hast recht geurtheilt."

Der Pharisäer wusste noch nicht, was Jesus mit diesem Gleichnisse sagen wollte. Nun wandte sich Jesus aber zu dem Weibe, und sprach weiter zu Simon: "Siehst du dieses Weib hier? Ich bin in dein Haus gekommen und du hast mir nicht einmal ein Fusswasser gegeben. Sie aber hat meine Füsse mit ihren Thränen benetzt. Du begrüsstest mich mit keinem Kusse. Sie aber hat von dem Augenblicke an, da sie herein kam nicht aufgehört meine Füsse zu küssen. Du hast mein Kaupt nicht mit Oel gesalbt. Sie aber hat meine Füssc mit köstlicher Salbe begossen. Ich versichere dich daher: Ihr sind viele Sünden vergeben, weil sie auch so viele Liebe hat. Wem hingegen weniger vergeben wird, der liebt auch weniger."

Zu dem Weibe sprach Jesus: "Deine Sünden sind dir vergeben. Gehe hin im Frieden!" Voll gættlicher Huld verzeihet Jesus. Wen sollte diese Liebe nicht rühren. 26.

# Denkwürdige Musfpruche Refu bei verfchiebenen Anlaffen.

Ein Gesetlehrer trat zu Jesus, und fragte Ihn: "Lehrmeister! Welches ist bas größte Gebot in dem Gesetze, und das Erste von Allen?" Jesus antwortete ihm: "Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von deisnem ganzen Herzen, von deiner ganzen Seele, von deisnem ganzen Gemuthe und aus allen deinen Kräften! Dieses ist das größte und erste Gebot. Das zweite aber ist diesem gleich: Du sollst deinen Nächsten lieben, wie dich selbst! Ein größeres Gebot als diese zwei giebt es nicht. In diesen zwei Geboten ist das ganze Gesetz sammt den Propheten enthalten." Dieß ist einer der allerwichstigsten Aussprüche aus dem Runde Jesu.

Als Jesus einst in Mitte vieler Menschen stand, die vorher elend waren, und benen er eben geholfen hatte, sagte er solgende Worte, die nicht mit Gold zu bezahslen sind: "Alle Dinge," sprach Er, "sind mir von meisnem Bater übergeben. Kommet her zu mir Alle, die ihr mühselig und beladen seid! Ich will euch erquiden. Nehmet mein Joch auf euch, und lernet von mir! Denn ich bin sanstmuthig und von Herzen demuthig. So wers det ihr Ruhe für eure Seelen sinden; denn mein Joch

ift fanft, und meine Burbe leicht."

Ein Mensch kam zu Jesus, und sagte: "Herr! Ich will Dir nachfolgen; allein erlaube mir, daß ich vorher nach Hause gehe, und von den Meinigen Abschied nehme!" Jesus, der wohl sah, daß es ihm nur halber Ernst sei, und daß die Seinigen ihn wieder abwendig machen wurden, sagte: "Keiner, der die Hand an den Pflug legt und noch zuruck sieht, taugt zum Neiche Gottes."

Unterwegs trat einmal ein Schriftgelehrter zu Jesus und sagte zu Ihm: "Lehrer! Ich will Dir nachfolgen, wo Du auch immer hingehest." Denn er meinte, Jesus werde bald ein irdisches Königreich stiften, und bann ihn

ju einem reichen Manne machen. Jesus burchschaute sein Innerstes, und antwortete baher auf seine Gedanken: "Die Füchse haben ihre Höhlen, und die Bögel ihre Nester, aber der Menschensohn hat nicht so viel Eigenes, worauf er auch nur fein haupt hinlegen könnte."

Jesus saß einmal im Tempel bem Opferkaften gegensüber, und sah zu, wie die Leute Geld hineinlegten. Wiele Reiche warsen vieles hinein. Eine arme Wittwe aber kam, und opferte zwei Schärflein, die zusammen einen Heller ausmachten. Da rief Jesus seine Jünger zusamsmen, und sagte zu ihnen: "Ich versichere euch, diese arme Wittwe hat mehr gegeben, als alle Uebrigen, die in den Schapkasten legten. Denn alle haben nur von dem, was ihnen übrig war, Gott ein Opfer gebracht. Diese aber hat Alles bergegeben, was sie hatte!" Jesus sieht auf das Herz.

Einer sagte zu Jesus: "Nicht wahr, Herr! es wers ben wohl einst wenige Menschen selig werden!" Icsus sagte darauf ihm und allen Umstehenden: "Lasset es euch nur einen rechten Ernst sein, durch die enge Thure durchzukommen! Denn ich sage euch: Biele werden wunschen hineinzukommen, und werden es bennoch nicht dahin bringen."

finst had Jalais zir Jasis, ind spage: "Gana! Mia oft soll ist dam mainam Landan van gaban, warm na mist balaidi"
yal? flwa Junal?, for ylaibba, das wina sison vial. Allain Jasis andwoodala: "Jest saya:

Nieft min 7 mal, fondann 70 mal 7 mal!, Ollab mir pan, ziefan mandan. Oo mill ab dan Gan.

## 27.

# Zob Sohannes des Zäufers.

Herodes — ein Sohn desjenigen, der die Kinder zu Bethlehem hatte ermorden lassen, war Fürst von Gäliläa. Er berief den Tänser Johannes, der ihm als ein ausserordentlicher Mann gerühmt wurde, an seinen Hos. Johannes erschien und hielt ihm eine Straspredigt über alle seine Vergehungen, besonders darüber, dass dieser Fürst die Gemahlin seines Bruders, der noch am Leben war, zur Ehe genommen hatte. Herodes gehorchte ihm in vielen Stücken, aber in diesem nicht. Herodias aber, so hiess das treulose Weib, trachtete von diesem Augenbicke an dem heiligen Manne nach dem Leben. Indess liess der Fürst den Johannes in Ketten legen, und in das Gesängniss wersen.

Herodes seinerte seinen Geburtstag, und gab eine grosse Tasel für die Vornehmsten aus Galiläa. Während der Mahlzeit trat die Tochter der Herodias herein, tanzte mitten in dem Speisesaale, und gesiel allen Anwesenden. Herodes aber war vor Entzücken ganz ausser sich. Sobald der Tanz beendet war, rief er das Mädchen zu sich her, und sagte zu ihr: »Bitte dir eine Gnade von mir aus, welche du nur immer willst, und ich will sie dir gewähren, wäre es auch die Hälste meines Reiches, « und er bekrästigte dieses Versprechen noch dazu mit einem Eidschwur.

Das Mädchen ging geschwind hinaus, und fragte draussen die Mutter: "Was soll ich begehren?" Die Mutter sagte: "Das Haupt Johannes des Täufers!" Das Mädchen kam eilserlig wieder herein, und sagte zu Herodes: "Ich bitte dich, gib mir auf der Stelle in dieser Schüssel hier das Haupt Johannes des Täusers."

Herodes erschrach, und ward herzlich betrübt. Allein wegen des Eides, und um der
Gäste willen gewährte er ihr die Bitte. Er
sandte sogleich den Scharfrichter hin mit dem
Befehle, das Haupt des Johannes zu bringen.
Dieser ging hin, enthauptete den Johannes
im Herher, und brachte in der Schüssel das
blutende Haupt. Er gab es dem Mädehen
und das Mädehen ihrer Mutter.

Wenn auch das Haupt des Heiligen unter dem Beile fällt, es wird dennoch der Tugend die Hrone, so wie dem Laster seine Strafe, denn es gibt noch ein anderes Leben und Gott ist gerecht.

28.

# Refus - ber göttliche Rinberfreunb.

Jesus hatte, wie gewöhnlich, ben ganzen Tag in einem großen Gedränge von Menschen zugebracht. Unersmüdet hatte er gelehrt und die Kranken gesund gemacht. Run war es Abend; die Leute entfernten sich nach und nach, und Jesus war auch schon bereit, wegzugeben.

Da kamen noch einige fromme Mütter, die viel Liebe und Zutrauen zu Jesus hatten, und brachten ihre Kinster herbei, damit er sie segne, ihnen die Hande auslege und über sie bete. Die Kleinern trugen sie auf den Arsmen, und die Größern führten sie an der Hand herbei.

Als die Jünger dieses sahen, suhren sie die Kinder mit rauhen Worten an, und zankten mit den Müttern. Sie wollten ihren muden Lehrer schonen, und nicht zugeben, daß man ihm nur noch Muhe mache.

Allein Jesus, der die Kinder herzlich lieb hatte, war mit diesem unfreundlichen Betragen der Jünger gar nicht zufrieden. Er rief die Kinder voll himmlischer Freundslicheit zu sich her, und sagte zu den Jüngern: "Lasset die Kleinen zu mir kommen, und wehret es ihnen nicht? Denn solchen ist das Himmelreich. Und ich versichere euch! fuhr er fort: Wer immer das Reich Gottes nicht annimmt, wie ein Kind — so voll Demuth und Einfalt, der wird nicht hinein kommen." Hierauf schloß Zesus die Kinder in seine Arme, legte ihnen die Hande auf, und segnete sie.

Bei biesem Anlasse sagte Jesus auch ben Erwachsfenen einige benkwürdige Worte. Er sprach ernst und

nachbrudlich ju ben Umftehenden:

"Wer immer Eines von diesen Kleinen in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf. Wer hingegen eines von diesen Kleinen ärgert, dem wäre es besser, daß man ihm einen Mühlstein an den Hals bande, undihn in den Abgrund des Meeres versenkte." Wehe dem Menschen, durch welchen Aergerniß kommt!

"Wenn dich bein Auge, ober beine Hand, ober bein Fuß ärgert; so reiße bas Aug' aus, haue dir die Hand ab, oder bein Fuß, und wirf sie weg; benn es ist dir besser ohne diese Glieber in das Reich Gottes eingehen, als mit benselben in die Hölle kommen, wo der Wurm nicht

firbt, und bas Feuer nicht erlifcht."

"Sehet baher wohl zu, daß ihr nie Eines von diesen Rleinen gering achtet! Denn Ich fage euch: Ihre Engel im Himmel sehen beständig das Angesicht meines. Baters ber im Himmel ist." — Wie herzlich liebt Jesus die Kinder!

29.

# Die Berklarung Scfu.

Jesus nahm einmal seine drei liebsten Jünger, Petrus, Jasobus und Johannes, ganz in Geheim mit sich, und führte sie auf einen hohen Berg. Da betete Er. Während dem Gebete wurde seine Gestalt auf einmal ganz anders — lichthell und glänzend. Sein Angesicht leuchtete wie die Sonne. Seine Kleider wurden hell und weiß, wie der Schnee. Und sieh! zwei Männer erschienen in himmslischer Klarheit. Diese waren Moses und Elias. Sie redeten mit Jesus von dem Ausgange, den es in Jerusalem mit Ihm nehmen werde.

Eine heilige Ehrfurcht burchtrang bie brei Junger, die das sahen. Boll Entzüden sagte Petrus zu Jesus: "Herr! hier ist es gut sein! Wenn du willst, so wollen wir brei Hutten bauen; Dir eine, dem Moses eine, und dem Elias eine!" Er war ganz ausser sich, und wußte nicht recht, was er sagte.

Da Betrus noch rebete, fam eine Wolfe, die sie überschattete, und aus dieser Bolfe rief eine Stimme: "Dieser ift mein geliebter Sohn, an dem ich mein Wohlsgefallen habe! Diesen höret!" Ganz erschrocken fielen die Jünger auf ihr Angesicht nieder, um anzubeten.

Jesus ging hierauf zu ihnen hin, rührte sie an, und fagte: "Steht auf, und fürchtet euch nicht!" Sie schlugen die Augen auf, und saben Niemand mehr, als nur Jesus allein in seiner gewöhnlichen Gestalt.

Im Heruntergehen vom Berge sprach Jesus zu ihs nen: "Sagt von dieset Erscheinung Niemanden etwas, bis der Menschensohn wird vom Tode auserstanden sein." Aber "vom Tode auserstehen, " diese Worte verstanden sie nicht, und besprachen sich untereinander darüber. Bon nun an sprach Jesus immer deutlicher davon: "Nehmet diese Worte recht zu Herzen, sagte er ihnen: Der Menschensohn wird in die Hände der Menschen überliefert werden, und diese werden ihn todten. Innerhalb drei Tagen aber wird Er wieder von dem Tode auferstehen." Allein diese Rede wollte ihnen gar nicht eingehen, und blieb ihnen für jest noch dunkel.

Hier auf bem Berge ließ sich Jesus sehen in seiner Herrlichkeit, die Ihm als dem Sohne Gottes, eigen ist. Laßt uns Ihm nachfolgen auf Erden, daß wir Ihn so zu sehen bekommen im himmel!

Jest schiefte Er noch 72 andere Junger aus mit eben benfelben Aufträgen, wie er vorhin die zwölf Apostel ausgesendet hatte. Die Wirkungen seiner Lehranstalt gingen immer mehr ins Große.

30.



### Der berlorne Cobn.

Jesus lehrte wieder oftmal in Gleichniffen. Eines der schönften und rührendsten sollte dem menschlichen hersen wohl dieses sein: "Ein Mann hatte zwei Sohne. So erzählte Jesus. Der jüngere sprach: "Bater! Gieb mir den Theil der Erbschaft heraus, der mir trifft!"

Down by Google

Der Bater theilte bas Bermogen unter fie. Benige Tage nachher pacte ber jüngere Sohn Alles zusammen, reiste weit fort in ein fremdes Land, und verschwendete bort fein väterliches Erbgut durch ein wohllüstiges Leben. Rachdem er nun alles burchgebracht hatte, entftand in jenem Lande eine große Sungerenoth. Auch er fing an, Mangel zu leiben. Er ging baher zu einem Burger bort, und trug sich ihm an zum Dienfte. Diefer ichidte ihn auf fein Landgut hinaus, bamit er bort bie Schweine bute. Sier hatte er nun feinen Sunger gerne mit jenen Baumfruchten gestillt, womit man bie Schweine fütterte. Allein Riemand gab fie ihm. Da ging er benn endlich in fich, und sprach bei, fich felbst: "Wie viele Taglohner meines Baters haben Brob im Ueberfluffe, und ich — ber Sohn — sterbe hier vor Hunger! 3ch will mich aufmachen, und zu meinem Bater gurucklehren, und zu ihm fagen: Bater! 3ch habe gefündigt gegen ben himmel und gegen bich! 3ch bin es nicht mehr werth, bein Sohn gu heißen. Salte mich nur wie einen veiner Taglohner!" Er machte sich auf ben Weg, und fehrte zu seinem Bater zurud. Der Bater fah ihn schon von weitem, empfand bas innigste Mitleiben gegen ibn , und eilte ihm entgegen, fiel ibm um ben Sale, und fußte ihn. Der Sohn fing nun an: "Bater ich habe gefündiget vor bem himmel und vor Dir. Ich bin's nicht mehr werth, bein Gohn zu heißen!" Allein ber Bater (ließ ihn nicht ausreben, und) fagte au feinen Dienern : "Bringt eilenbs bas fconfte Rleib her, und giehet es ihm an ; gebt ihm einen Ring an bie Sand, und Schuhe an feine Fuße; holet bas Daftfalb, und ichlachtet es! wir wollen ein Freubenmahl anstellen. Denn biefer mein Sohn war (für mich wie) tobt, und lebt nun wieber! Er war verloren, und ift wieber gefunden!" - Wie vaterlich gut! Und fo ift unfer Bott gegen mabrhaft reuige Gunber.

Der altere Cohn war, ale fein Bruber anfam, eben auf bem Reibe. Ale er nun von ba gurudfehrte, und fich bem Saufe naherte, horte er Dufif und Befang. Er rief einen Diener ber, und fragte ibn, mas benn biefes mare? Diefer antwortete: "Dein Bruber ift wieber gefommen, und bein Bater hat bas gemaftete Ralb fchlach= ten laffen; weil er ihn wieder gefund gurud befam." Das verbroß ben alteften Bruber fehr, und er wollte nicht hineingehen. Run fam ber Bater felbft heraus, und fing an, ihn freundlich ju bitten. Der Gohn aber antwortete feinem Bater: "Sieh! 3ch biene bir nun ichon fo viele Jahre, und habe bein Bebot noch nie übertreten - und bu haft mir noch nie auch nur ein Bodlein geschenft, baß ich mit meinen Freunden hatte eine Freubenmahlzeit halten fonnen. Allein, nachbem diefer bein Sohn ba, ber fein Erbaut mit luberlichen Berfonen burchgebracht hat, jurud tommt, laffest bu für ihn fogar bas Daftfalb ichlachten." Der Bater fagte barauf: "Cohn! Du bift ja immer bei mir, und Alles, mas mein ift, ift bein. Es war aber boch billig, eine Mahlzeit zu halten, und fich zu freuen; ba bein Bruber, ben wir fur tobt hielten, noch lebt, und ba er, ber verloren war, wieder gefunden ift!" - Seib nie rauh und unfreundlich gegen ben Rachften, wie biefer Bruber, fondern mild und barmbergia, wie biefer Bater, ja noch mehr, wie ber Bater im Simmel!

### 31.

## Barmherzigfeit und Unbarmherzigfeit.

Jesus erzählte: "Ein Mann siel unterwegs von Jerusalem nach Jericho unter die Straßenräuber. Diese plünderten ihn aus, verwundeten ihn und sießen ihn halb todt liegen. Ein Priester sam dahin, sah ihn liegen, und — ging vorbei. Auch ein Levit sam denselben Weg, sah ihn, und — ging vorbei. Ein Samariter aber, der ihn

sah, hatte Mitleid mit ihm. Er ging hinzu, goß Wein und Del in seine Wunden, und verband sie; er nahm ihn auch auf sein Lastthier, brachte ihn in die Herberge, und verpstegte ihn. Am andern Tage, als er weiter reisen mußte, zog er zwei Zehner hervor, gab sie dem Wirthe und sagte: "Trag' Sorge für ihn! was darüber aufgehen sollte, das werde ich dir bezahlen, wann ich zurück komme."

Das ist wahre Nachstenliebe — helfen bem Bedürftisgen und wenn er auch ein Irrgläubiger ware. Geh' hin und thu' besgleichen!" So feste Jesus noch bei.

Ein andersmal erzählte der Lehrer vom Himmel: "Ein König hielt Abrechung mit seinen Schuldnern. Da fam Einer, der ihm 10,000 Talente schuldig war, (1 Talent beträgt schon bei 32,000 Gulben!) Er konnte nicht zahlen, und bat den Herrn sußfällig: "Habe Geduld mit mir!" Auf sein wehmuthiges Bitten erbarmte sich der Herr, und ließ ihm die ganze Schuld nach.

Dieser Knecht ging aber nur weg, und traf einen seiner Mitsnechte an, der ihm 100 Zehnerstücke schuldig war. Diesen ergriff er sogleich bei der Kehle, und sprach: "Bezahle, was du mir schuldig bist!" Sein Mittnecht siel ihm zu Füßen, und bat flehentlich um Geduld. Allein jener wollte nicht, und ließ ihn ins Gefängniß werfen, bis er die Schuld bezahlt hätte.

Dieß wurde der Herr inne; er ließ ihn sogleich vor nich kommen, und sprach zu ihm: "Du Boshafter! Deine ganze Schuld habe ich auf deine Bitte dir nachgelassen. Hättest du dich nicht auch beines Mitsnechtes erbatmen sollen, wie ich mich beiner erbarmet habe?" Und der Kösnig ließ ihn nun ins Gefängniß werfen, bis er die ganze große Schuld wurde abbezahlt haben.

"Co wird es," fügte Jesus hinzu, "mein himmlifcher Bater mit einem jeden aus euch machen, wenn er nicht feinem Bruder von Herzen vergibt."



#### Der Reiche und ber Mrme.

» Es war einmal ein reicher Mann. Der kleidete sich in Purpur, und hielt täglich prächtige Mahlzeit. Ein Armer, Lazarus genannt, lag vor des Reichen Thüre und war mit Geschwüren ganz bedeckt. Er hätte gerne mit den Brosamen, die von dem Tische des Reichen sielen; seinen Hunger gestillt. Allein Niemand gab sie ihm. Nur die Hunde kamen herbei, und leckten seine Geschwüre. Nun geschah es, dass der Arme starb. Engel brachten ihn in Abrahams Schoos. Auch der Reiche starb, und ward in die Hölle gestürzt. Als dieser nun hier sehr grosse Qualen litt, sah er in die Höhe, und erblickte in weiter Ferne Abraham und den Lazarus in seinem Schoos. Er schrie laut auf, und sprach: »O Vater Abraham! erbarme dich meiner! Schicke mir doch den Lazarus herüber, dass er nur die Fingerspitze in das Wasser tauche, und meine Zunge abkühle! Denn ich werde in diesen Flammen hier schrecklich gepeiniget! a Allein Abraham antwortete: » Mein Sohn! Bedenke, dass du

dein Gutes schon in deinem Leben empfangen hast, und dass dem armen Lazarus eben so viel Uebels widerfuhr. Nun aber wird er getröstet; und du wirst gepeinigt. Und über dem ist zwischen uns und euch eine so grosse Kluft, dass wir eben so wenig zu euch hinüber kommen könnten, als ihr zu uns herüber.« Der Reiche sagte hierauf: "So bitte ich dich, Vater! schicke ihn doch wenigstens in mein väterliches Haus, wo ich noch fünf Brüder habe, damit er es ihnen bezeuge (wie es in der andern Welt geht) und sie nicht auch einmal hieher kommen an diesen Ort der Qual.« Abraham sprach zu ihm: »Sie haben Moses und die Propheten. Sie sollen nur diese hören r" Jener sagte: "Ach, Vater Abraham! das thun sie nicht. Abraham beschloss das Gespräch mit den Worten: »Geben sie Moses und den Propheten kein Gehör, so werden sie auch nicht glauben, wenn gleich einer von den Todten auferstunde!« Es ist besser, in dieser Welt der arme, fromme Lazarus sein, als der reiche, böse Prasser.

33.

#### Die Flugen und thörichten Sungfrauen.

"In dem himmlischen Reiche wird es einst gehen, sagte Jesus, wie mit den zehn Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen, um dem Bräutigam damit entgegen zu gehen. Fünf bavon waren thöricht, und fünf waren tlug. Die Thörichten brachten zwar ihre Lampen mit, aber kein Del. Die Klugen hingegen nahmen, nebst ihren Lampen, noch Del in ihren Flaschen mit sich. Da nun der Bräutigam sehr lange ausblieb, schliesen sie alle ein. Um Mitternacht wedte sie ploblich das Gesschrei: "Der Bräutigam kommt! Auf — und geht ihm entgegen!" Die Jungfrauen standen sogleich alle auf, und zündeten ihre Lampen an. Da sagten die Thörichten zu den Klugen: "Gebt uns doch von eurem Dele! Denn unsere Lampen erlöschen." Allein die Klugen sag-

ten: "Rein! nein! fonft möchte es für uns und euch nicht hinreichen. Beht zu ben Kramern bin, und fauft euch !" Indeß aber fam ber Brautigam. Die bereit waren, gingen mit ihm jum Sochzeitfeste ein, und bie Thure wurde geschloffen. Nachher famen die übrigen Jungfrauen noch por die Thure, und riefen: "Berr! Berr! Dache uns boch auf!" Aber ber Brautigam antwortete: "Bahrlich, ich fage euch: Euch fenne ich nicht." Was belfen Lampen ohne Del? Bas außerliche Uebungen ohne tugendhafte Gefinnung? Bum Geligwerden wird mehr erfordert, als nur außerliche Uebungen, oder bloge Borfabe."

34.

#### Berfchiebene lehrreiche Begebenheiten.

Ginft , ba Jefus mit feinen Jungern wieder ju Ras pharnaum mar, famen bie Manner, Die bas Gelb gur Unterhaltung bes Tempels einnahmen, ju Betrus, und fagten ju ibm : "Wie ift's; bezahlt euer Lehrmeifter feine Beifteuer?" Betrus fprach: "Ja!" und ging fogleich bin, es Jefu ju melben. Jefus aber, bem Alles befannt mar, fam ihm mit ber Frage guvor: "Bas meinft bu, fagte er ju Betrus: Bon wem nehmen bie Konige ber Erbe Steuer - von ihren Cohnen oder von andern Leuten ?" Betrus antwortete: "Bon ben andern Leuten." Jefus fprach: "Die Gobne find alfo frei! Damit wir fie aber nicht ärgern, fo geb' bin an ben Gee, und wirf ben Angel aus! Dem erften Fifche, ber heraus tommt, öffne ben Mund; ba wirft bu eine Gilbermunge finden, bie bas boppelte Binogelo betragt. Diefe nimm, und gieb fie ihnen fur mich und bich." Betrus machte es fo, und fanb in bem Munde bes Fisches bas Geld, und trug es bann ju ben Steuereinrehmern bin. - Jefus mar in Allem gerecht, und fügte fich auch willig in bie Anordnungen ber Obrigfeit. . 7

Da Jesus wieber nach Jerusalem reiste, schickte Er Boten voraus, die ihm in einem samaritanischen Flecken eine Nachtherberge bestellen sollten. Allein die Samaritaner nahmen Ihn nicht auf. Da Johannes und Jasobus dies vernahmen, sprachen sie zu ihm: "Herr! Willst Dn, daß wir Feuer vom Himmel herabrusen, sie zu verzehren?" Allein Jesus verwies es ihnen sehr ernstlich und sagte: "Ihr wist nicht, aus welchem Geiste ihr seid. Der Menschenschn ist nicht gekommen, den Menschen das Leben zu nehmen, sondern sie zu retten." Ein Eiser, der Andern zu schaden trachtet, ist nicht von Gott.

Auf seinen Reisen nach Jerusalem kam Jesus einmat in den Flecken Bethania. Zwei Schwestern, Maria und Martha, nahmen Ihn in ihr Haus auf. Maria setze sich nebst andern, zu den Füßen Jesu und hörte ihm aufmerksam zu. Martha hingegen machte sich eine große Angelegenheit daraus, Ihn wohl zu bewirthen. Da trat sie denn zu Jesus und sagte: "Herr! Achtest du es nicht, daß meine Schwester alle Arbeit mir allein überläßt? Sag' ihr doch, daß sie mir helse! "Jesus aber antwortete: "Martha! Martha! Du bist um viele Dinge besorgt und bekümmert. Nur eines ist nothwendig. Maria hat den besten Theil gewählt, der ihr auch nicht soll gesnommen werden." — Eines ist nothwendig! — Gottes Wort hören und besolgen.

35.

## Die Auferweckung des Lazarus.

LAZARUS, der mit seinen zwei Schwestern, Maria und Martha, zu Bethanien wohnte, lag krank. Die Schwestern schickten daher einen Boten zu Jesus, und liessen ihm zutraulich sagen: "Herr! Der, den Du lieb hast, ist krank!" Als Jesus das hörte, sprach Er: "Diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Ehre Gottes, damit der Sohn Gottes durch sie verherrlicht werde." Er blieb aber auf diese Nachricht noch zwei Tage an dem Orte, wo er sich eben befand. Am dritten Tage sprach Jesus zu seinen Jüngern: "Lasst uns wieder nach Judäa gehen! Lazarus, unser Freund, ist im Tode entschlafen. Ich will hin und ihn auferwecken."

Als Jesus dort ankam, lag des Lazarus Leichnam bereits 4 Tage im Grabe. Wie Martha vernommen hatte, dass Jesus komme, ging sie ihm eilends entgegen, und rief, sobald sie ihn erblickte: "O Herr! wenn du hier gewesen wärest, so wäre mein Bruder nicht gestorben. Doch weiss ich, um was immer Du Gott auch jetzt noch bitten wirst, das wird Dir Gott geben."

Jesus sprach: »Dein Bruder wird auferstehen! « Martha antwortete: »Ich weiss es! Am jüngsten Tage, bei der Auferstehung der Todten, wird auch er auferstehen.«

Jesus sprach: »Ich bin die Anferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, ob er auch gleich gestorben wäre. Und jeder, der da lebt, und an mich glaubt, wird ewig nicht sterben. Glaubst du das?«

Martha antwortete: »Ja, Herr! ich glaube, dass Du Christus bist — der Sohn des lebendigen Gottes, der in diese Welt gekommen ist.«

Nachdem Martha dieses gesagt halte, ging sie wieder hinein, und sagte ihrer Schwester Maria leise in's Ohr: »Der Lehrer ist da, und wird dich sprechen.« Gleich stand sie auf, und ging hin. Auch andere Leute gingen ihr nach zu Jesus, der ausser dem Flecken war.

Maria fiel ihm gleich zu Füssen, und sprach mit weinenden Augen: »Herr! wärest Du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben.« Unb die Juden, die mit ihr hinaus gegangen waren, weinlen auch.

Als Jesus alle weinen sah, ging es ihm sehr zu Herzen. Er ward innigst Gewegt, und sprach: »Wo habt ihr ihn hingelegt? « Sie sagten: » Herr, komm und sieh! « — Und Jesus weints. Seht, wie Er ihn so lieb hatte! —

Dig und to Google

Mit noch innigerer Seclenbetrübniss ham

Icsus zum Grabe. Es war eine Felsengruft,
die mit einem Steine verschlossen war. Tesus

sprach: "Hebet den Stein weg!" Da rief

Martha auf: "Herr! Er riecht schon!"

Tesus sprach: "Hab' ich dir nicht gesagt:

Wenn du glaubst, so wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen?" Der Stein wurde
hinweggenommen. Tetzt erhob Tesus betend

seine Augen zum Himmel. Dann sprach

Er mit mächtiger Stimme:

"Lazarus, komm' heraus!" Augenblicklich kam der Verstorbene heraus.

Das ist die Herrlichheit Gottes. Und das wird Jesus einst an uns Allen thun, wenn wir schon in den Gräbern liegen.

36.

#### Befus von Maria gefalbet.

Viele Juben, die diese That Jesu gesehen hatten, glaubten an Ihn. Einige aber sagten es den Pharisäern, und der hohe Rath beschloß darauf, Jesus zu ermorden. Jesus hatte sich daher bis an die Gränze des Landes Ifrael entsernt. Sechs Tage vor dem Ofterseste sam er aber wieder nach Bethanien zurück.

Die brei guten Geschwister bezeugten Ihm ba ihre Ehrsurcht und Dankbarkeit. In bem Hause Simons, ben Jesus vormals vom Aussaße gereiniget hatte, bereitete man ihm und seinen Jüngern eine freundschaftliche Abendsmahlzeit. Lazarus saß mit zu Tische. Martha machte die Auswärterin. Maria aber brachte in einem Gefässe von Alabaster ein ganzes Pfund des kostbarsten Nardenöls, und salbte, während Jesus zu Tische saß, seine Füße, und trocknete sie mit ihren Haaren, und goß hierauf alles übrige balsamische Del über sein Haupt aus. Der Wohlgeruch davon erfüllte das ganze Haus. Dies that sie aus innigsster Liebe zu Jesus.

Einige ber Jünger aber meinten: man hätte biefen Balfam verkaufen, und bas Geld bavon ben Armen geben können, und waren barum unwillig über Maria.

Jafis 6, dan in dia Ganzan blirka, fyrasi: , Maria fal ain yalfan.

Via fal mist an min yalfan.

Via fal mist airf main Lan yalfan.

voit bai: , Jef mafifan airf in dan yangan Dall, no mun imman dia Saaidamaafriift non dan falstan wint,

dan falofan wandindan wint,

dan falofan wandindan wint,

dan mind wint diafat, noa fin

jalst an min fal, ifa zinn

pulan Angadanlan mufganifusl mandan." Diafa Moala Jafir gafan and in diafam Airgan, bliska in Gafilling, da ifa diafab lafal.

. 37.



## Jefus feierlicher Einzug in Jerufalem.

Des andern Tages, als Jesus auf dem Wege nach Jerusalem war — bei Bethphage nahe am Oelberge, stand Er auf einmal still, nnd sagte zu zweien seiner Jünger: »Geht da in diesen Flecken hinüber, und bringet mir eine Eselinn sammt dem Füllen, worauf noch Niemand gesessen ist. Sagt nur den Leuten: Ich brauche es, und werde es gleich wieder zurücksenden.« Die zwei Jünger brachten das Lastthier und das Füllen zu Jesus. Einer zog sein Oberkleid aus, und legte es auf das Füllen. Jesus bestieg es, und setzte sich darauf. Dies geschah einer göttlichen

Weissagung gemäss. Viel Volk aus der Nähe und Ferne waren beisammen, und begleiteten ihn.

Jesus ritt unter ihnen daher. Freudiger Eifer ergriff sie Alle. Einige breiteten ihre Kleider vor ihm her auf die Strasse, dass Er darüber hinritt. Andere hieben Zweige von den Bäumen, trugen sie vor ihm her, und bestreuten die Strasse damit. Alle, die vor und nachgingen, riefen laut »Heil dem Sohne David! Hochgelobt sei der König. der jetzt da kommt im Namen des Herrn! " Es waren auch unter dieser Menge einige Pharisäer, die nebenher gingen. Diese verdross der laute Jubel, und die Ehre, die da Jesus angethan wurde. Sie sagten frech zu ihm: Biete ihnen doch ab! Jesus aber antwortete ihnen : "Ich versichere euch; wenn auch diese schwiegen, so wurden die Steine Laut geben." Und er ritt schweigend weiter. Links und rechts erscholl das Lob. Auch von Jerusalem heraus kamen Viele entgegen, die mit in den Jubel einstimmten.

Als Jesus vom Berge herab die Stadt im Anblick hatte, sagte Er wehmüthig: "O dass auch du, zumal an diesem deinem Tage, erkenntest, was dir zum Heile ist! So aber ist's dir verborgen! Darum, weil du die angebotene Rettung nicht annimmst, so werden über dich Tage hereinbrechen, wo du wirst bis auf den Grund verheeret werden, dass kein Stein auf dem andern bleibt." Und da Er dies sagte, weinte Er, dass ihm die Zähren über die Wangen herab liefen.

So ritt Er in Jerusalem ein. Die ganze Stadt gerieth darüber in Bewegung. "» Was giebt es da? «— hiess es. "Jesus der Prophet ist's! "— rief antwortend das Volk. Wie Er abgestiegen war, ging Er geradezu in den Tempel. Er bemerkte mit Unwillen das unheilige Getümmel der Wucherer und Markthändler da. Wie vor drei Jahren, so machte Er's wieder, und trieb sie zum Vorhofe hin-

aus. Es kamen nun Kranke, Blinde und Lahme zu ihm in den Tempel, und Er heilte sie alle.

Dies sahen Kinder, die sich nm ihn versammelt hatten, und sie frohlockten über diese Wunderheilungen. Vor Freude riefen auch diese Kleinen, Knaben und Mädchen: »Heil dem Sohne Davids!« Darüber wurden die Pharisäer noch mehr aufgebracht; sie schalten auf diese Kinder, und sagten zornig zu Jesus: »Hörst du nicht, was diese sagen? Heiss sie doch schweigen!« Der Herr gag ihnen zur Antwort: »Habt ihr noch nie gelesen: Aus dem Munde der Kinder und Säuglinge hast Du Lob Dir bereitet.«

o ihr Kleinen, merht euch das! Auch vuer schwaches Lob verschmäht der Herr nicht. Singt ihm oft heilige Lieder aus frommer Seele.

38.

#### Die merkwürdigfte Weiffagung.

Es war bes Herrn lette Woche, wo Er besonders fräftig lehrte und heilte. Des Abends ging Er mit seinen Jungern allemal aus der Stadt nach Bethanien hinaus. Morgens fam Er frühe wieder in die Stadt zurück in den Tempel.

An einem dieser Tage, als sich bei untergehender Sonne Jesus aus dem Tempel wieder wegbegab, standen die Jünger außen hin, und betrachteten des Tempels prächtiges Gebäube. "Sieh' doch, Herr!" fagte einer derselben, "welche Steine, welch' ein Bau!"

Jesus wandte sich um, und sprach: "Seht ihr bies Alles? Ich versichere euch: da wird kein Stein auf bem andern bleiben." Diese Rebe nahm die Jünger sehr wunder, und sie hatten gerne Raheres davon wissen mogen. Wie sie nun hinaus famen an ben Delberg da

seste sich Jesus nieder, und die andern um ihn her. Von dieser Höhe hatten sie gerade die Stadt und den heiligen Tempel im Auge. Hier fragte Betrus mit noch etlichen: "Lehrer! sage uns doch, wann wird denn dieses alles gesschehen und wann wird das Ende der Welt sein?"

Ernft und feierlich fprach Jefus:

I.

"Wo ein Tobtenkörper ist, da versammeln sich die Abler. Ihr werdet von Kriegen und Empörungen hören; große Erdbeben werden hin und wieder entstehen: Hungersnoth und Pestilenz werden an verschiedenen Orten sein, und am Himmel schauervolle Zeichen erscheinen. Aber dies alles ist nur ein Ansang des Jammers."

"Borher noch wird man Hand an euch legen, euch um meiner willen haffen und verfolgen. Doch foll gegen ben Willen euers Baters im Himmel nicht einmal ein Haar von euerm Haupte verloren gehen. Durch geduldisges Ausharren werdet ihr eure Seelen retten."

"Da die Gottlosigseit überhand nimmt, so wird die Liebe erfalten. Das Glend wird so groß sein, als nie eines gewesen ist vom Anfange der Welt, bis daher."

" Habet Acht, daß euch niemand verführe. Viele werden unter meinem Namen auftreten und Wunder verrichsten, daß, wenn's möglich ware, selbst auch die Auserwählsten versichtt wurden."

"Wenn ihr einft Jerusalem von Griegsheeren eingesschlossen sehnt bann wisset, daß ihre Zerstorung nahe ift. Wer alstann in Judaa ist, flieh' dem Gebirge zu, und wer auf dem Felde ist, hele nicht erst in der Stadt seine Kleisder. Denn das sind Tage der strafenden Gerechtigkeit."

"Durch das Schwert werden Viele fallen, Biele wers ben gefangen unter alle Bölfer hingeschleppt werden, und Jerusalem von Heiden betreten, bis die Zeiten der Bolfer abgelaufen sind."

"Bald aber," weissagte Jesus ferner, "nach ben Tagen jener Trübsal, und wenn die Bothschaft vom Reiche Gottes allen Bölfern der Erde verfündigt sein wird, dann kommt das Ende. Die Sonne wird versinstert werden, der Mond ohne Licht sein, die Sterne werden aus ihren Kreisen weichen, und die Grundsesten des Himmels erschüttert werden. Bangigkeit wird alle Bölfer der Erde ergreisen, und sie werden beinahe vor Furcht vergehen."

"Dann wird das Zeichen des Menschenschnes am himmel erscheinen: alle Geschlechter werden auf Erden laut wehllagen, und ben Menschenschn in Macht und

Majestät auf ben Wolfen fommen feben."

"Dann wird Er feine Engel mit Posaunen umber fenden, und burch sie feine Geliebten von allen Enden sammeln."

"Wenn nun bies alles anfängt in Erfüllung zu gehen, bann hebet eure Säupter empor; benn eure Erlösung ift alsbann heran genahet,"

"Himmel und Erde werben vergehen meine Worte aber nicht. Jenen Tag aber und jene Stunde weiß fein

Menfch. Darum machet und betet."

"Wenn nun ber Menschensohn in seiner Herrlichseit kommt; bann wird Er auf seinem majestätischen Throne siben. Alle Bölfer ber Erbe werben vor ihm versammelt stehen, und Er wird sie aus einander scheiden, wie ein Hirt die Schafe von den Böcken. Die Schafe wird Er zu seiner Rechten, die Bocke aber zu seiner Linken stellen."

"Dann wird ber König benen zur Rechten sagen: Kommet her, ihr Gesegnete meines Baters! nehmet in Besit bas Reich, das für euch vom Ansange ber Welt her bereit war! Denn ich war hungrig, und ihr gabet mir zu effen. Ich war durstig, und ihr gabet mir zu trinfen.

Als ich ein Fremdling war, nahmet ihr mich auf. War ich nackend, so kleibetet ihr mich. War ich frank, so besuchtet ihr mich. War ich im Gefängnisse, so kamet ihr zu mir. —Wenn ihn dann die Gerechten fragen werden: Herr, wann haben wir Dir das gethan? so wird der König ihren antworten: Was ihr immer einem meiner geringsten Brüder gethan habet, das habt ihr mir gethan."

"Aber benen zur Linken wird Er fagen: Weg von mir, ihr Berfluchten, in bas ewige Feuer, bas bem Teufel und feinen Dienern bereitet ist! Und so werben bann diese in die ewige Strafe, die Gerechten aber in

bas ewige Leben eingehen."

Bas Jesus da am Delberge von Jerusalems Versheerung vorgesagt hat, ist 40 Jahre nachher Alles erfüllt worden. Was Er nun auch vom Ende der Welt geweifsaget hat, wird eben so gewiß und unsehlbar in Erfüllung eintressen. Daß ihr Kinder alle dann zur Nechten stehet, und zur Linken keines!

39.

## Das lette Albendmahl.

Die Zeit des Todes rückte für Jesus immer näher heran. Er wusste es, und hatte es seinen Jüngern in dieser letzten Woche mehreremal vorausgesagt.

Nun war der erste Tag des Osterfestes, da das Osterlamm sollte geschlachtet werden. Jesus schickte 2 Jünger. Petrus und Johannes, in die Stadt, das Osterlamm zu bereiten. Sie würden, sagte Er ihnen, am Thore einen Menschen antreffen mit einem irdenen Wasserkruge. Dem sollten sie nichgehen bis in's Haus, und da zurüsten, was nöthig wäre. Dies geschah.

Abends kam Jesus mit seinen Jüngern dahin. Es war da ein grosser beleuchteter Saal und in dessen Mitte eine gedeckte Tafel mit dem gebratenen Lamme — mit ungesäuertem Brod und Weine.

Diguest to Google

Jesus setzte sich zu Tische, und die 12 Jünger rings umher. Alle sah Er mit liebevollem Blicke in der Reihe an, und sprach: "Kinder! Schnlichst habe ich darnach verlanget, mit euch dies Osterlamm noch zu essen, bevor ich leide. Weiter werde ich keines mehr mit euch geniessen, bis dass Alles im Reiche Gottes erfüllet sein wird." Er nahm nun den Kelch voll Wein, betete dankend, und reichte ihn den Jüngern herum.

Jetzt steht Jesus vom Tische auf, legt sein Oberkleid ab, bindet sich ein Schürztuch um, giesst Wasser in ein Becken, und wascht allen seinen Jüngern die Füsse.

Als dies geschehen war, setzte Er sich wieder zu Tische und sprach: "Wisst ihr was ich euch eben gethan habe? Ihr nennet mich "Meister und Herr" und ihr sagt recht, denn ich bin es. Wenn nun ich euch die Füsse gewaschen, so sollt ihr einander das Nämliche thun!« Dadurch wollte Jesus denselben noch in der Welt die letzte Liebe erweisen, um Allen ein Beispiel der Demuth zu geben.

Mit sichtbarer Wehmuth fing Jesus wieder zu reden an, und sagte: "Ich versichere euch: Einer aus euch, der mit mir in die Schüssel tunkt, wird mich verrathen." Und Er reichte den eingetunkten Bissen dem Judas Ischariot hinüber. Dieser nahm ihn, und ging als ein Verstockter gleich darauf fort, den Herrn zu verrathen. Dafür waren ihm vom hohen Rathe 30 Silberlinge versprochen. Jetzt sprach Jesus feierlich: "Nun wird der Menschensohn verherrlicht, und Gott durch ihn."

Tief bewegt im Gemüth, blieb Er eine Weile still. Dann nahm er das Brod, das noch auf dem Tische lag, schaute dankend gen Himmel, brach es in Stücke, und gab es den Jüngern mit den Worten herum:

"Nehmet hin und esset! Das ist mein Leib, der für Euch wird dahin gegeben werden. Thut das zu meinem Andenken".

Hierauf nahm Jesus den Kelch, dankte wieder dem Vater, reichte ihn den Jüngern und sprach:

"Nehmet und trinket alle daraus! Denn das ist mein Blut— das Blut des neuen Bundes, welches für Viele zur Vergebung der Sünden wird vergossen werden."

Dieser Liebe freuten sich die Jünger, und staunten. Auch die spätesten Christen haben sich mit Anbetung zu freuen. Dieses Abendmahl — das Heiligste — ist für alle künftigen Zeiten eingesetzt zum fortwährenden Andenken an Ihn und seinen Tod, bis Er wieder kommt.

#### \* \* \*

Nach diesem sprach Jesus ferner mit schmelzeuder Anmuth der Liebe: "O meine lieben Kindlein! Nur noch eine kleine Weile bin ich bei euch. Ich gehe hin und ihr könnet jetzt nicht mit." Petrus erwiederte: "Warum nicht? Ich will mein Leben für dich lassen." Jesus antwortete ihm: "Petrus! Wahrlich, ehe der Hahn in dieser Nacht 2mal krähet, wirst du mich schon 3mal verläugnet haben, und ihr alle werdet mich verlassen."

Trüb nnd bekümmert sahen ihn Alle an. Er sagte: "Werdet nicht muthlos! Trauet ihr auf Gott, so trauet auch auf mich! In meines Vaters Hause sind der Wohnungen viele. Ich gehe nun hin, euch eine Stätte zu bereiten, und dann werde ich wieder kommen, und euch zu mir nehmen. dass ihr auch seid, wo ich bin. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben."

"Um was ihr immer indess in meinem Namen den Vater bittet, das wird euch gewährt werden. Den Vater werde ich bitten und Er wird euch als Beiständer und Tröster den heiligen Geist senden. Der wird bei euch bleiben, und euch Alles lehren. Ich lasse euch nicht als Waisen zurück."

"Habt ihr mich lieb, so haltet meine Gebote! Wer mich liebt, den wird mein Vater lieben, und auch ich, Ich werde mich ihm zu erkennen geben. Ja, wir werden selbst zu ihm kommen, und in ihm wohnen.«

"Doch — ich kann nicht mehr viel mit euch reden. Die Macht dieser Welt nahet heran, ob sie gleich an mir nichts zu suchen hat, Allein damit die Welt es erkenne, dass ich den Vater liebe, und so handle, wie es mir der Vater befohlen hat — so steht auf und lasset uns weiter gehen von hier."

Jesus stand auf, und nachdem sie die Danklieder gesungen hatten, ging Er dem Oelberge zu. In trauriger Stille begleiteten ihn die Jünger.

#### \* \* \*

Ausser dem Stadtthore setzte Jesus den Unterricht fort. "Ich bin, sprach Er, ich bin der Weinstock, ihr die Rebzweige, und mein Vater der Weingärtner. Ohne mich könnet ihr nichts. Wer an mir hält, und ich an ihm, der bringt viele Frucht, wer nicht an mir hält, verdorret, wie ein abgerissenes Rebschoss."

Dies ist meine Forderung an euch: Liebet ein ander, wie ich euch geliebet habe! — Wenn euch die Welt hasset, so denkt: sie habe mich vor euch gehasset! Ihr werdet viel zu leiden haben! aber seid getrost! Ich habe die Welt überwunden.«

## \* \*

Jetzt blieb Jesus in Mitte seiner Jünger — in der feierlichen Stille der Nacht — am Bache Zedron, wenige Schritte vom Oelberge stehen, erhob die Augen zum Himmel, und fing so an zu beten:

» Vater! Nun ist die Stunde da! Ich habe das Werk vollendet, das Du mir aufgegeben hast. Verherrliche Du mich jetzt, wie ich Dich auf Erden verherrlichet habe! a

"Das ist ewiges Leben, dass sie Dich, den einzig wahren Gott, erkennen, und Ihn, den Du gesandt hast, Jesus den Messias."

"Ich habe Dich ihnen bekannt gemacht, und sie erkennen Dich und mich. — Vater! Allerheiligster! Ich bitte: bewahre sie vor dem Bösen, damit sie Eins seien, wie Wir. Heilige sie durch die Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Ich opfere mich selbst für sie, damit auch sie wahrhaft gesteiliget werden."

"Ich bitte aber nicht für diese nur, sondern auch für die, welche noch in fernen Zeiten durch ihr Wort an mich glauben werden. Lass sie Alle Eines sein, so Eins mit uns, wie Du Vater mit mir, und ich mit Dir!"

"Valer! mein Verlangen ist, dass die, welche Du mir gegeben hast, auch da seien, wo ich bin, und meine Herrlichkeit sehen!"

Nachdem Jesus so gebetet hatte, ging Er über den Bach Zedron hinüber dem Oelherge zu.

40.



Jesus am Delberge.

Mit schwerem Herzen folgten die Junger nach. Sie traten in einen Garten nahr bei einem Meierhofe — Gethsemane genannt. Da wandte sich Jesus gegen sie

um und fagte: "Setet euch hier! Ich will borthin ge= hen und beten. Betet auch ihr, raß ihr nicht in Ber= fuchung fallet!"

Nur ben Betrus, Jasobus und Johannes nahm Er mit sich tiefer in ben Delgarten hinein. Da Jesus so im Mondlicht unter Delbäumen hinein wandelte, ergriff Ihn Schauer und bange Angst, baß Er aufing zu zittern und zu beben. "Ach! sagte Er, meine Seele ist zum Sterben betrübt! Bleibet ba! Wachet und betet mit mir!"

Dann ging Jesus allein eines Steinwurfes weit ferne. Da siel er auf die Knie nieder, und betete laut: "Bater! Mein Later! Wenn es möglich, wenn es dein Witte ist, so nimm diesen Kelch hinweg von mir! Doch geschehe nicht mein Wille, sondern der Deine!"

Nach diesem Gebete stand Er auf von der Erde, und ging zurück zu ben Jüngern. Diese aber schliesen. Er weckte sie sauft, und hingeneigt über ben Petrus sprach Er: "Simon! schläfst du? — Konntet ihr benn nicht eine Stunde lang mit mir wachen? Dwachet doch, und betet, daß ihr nicht in Versuchung fallet! Der Geist ist zwar willig ober schwach bas Fleisch."

Die Angst bestel Jesus wieder. Er ging jum zweistenmal hin, neigte sein Angesicht bis jur Erde, und betete noch inniger. Nach einer Weile sehrte Er zwiesder zu den Jüngern jurüd; sand sie abermals schlafend, und sagte mit gleicher Geduld die nämlichen Worte zu ihnen.

Er ging zum brittenmal weg, und betete wieder. Es übersiel ihn eine wahre Todesangst. Sein Schweiß ward wie Biutstropsen, die auf die Erde herab rannen. Er aber betete: "Nein Vater! Wenn dieser Kelch nicht von mir weichet, ohne daß ich ihn trinke; so geschehe Dein Wille!" Da erschien ihm ein Engel vom himmel, und fartte Ihn.

Heiter und getroft fam Jesus ju seinen Jungern, und sagte: "Nun ift die Stunde da, wo der Menschensohn in die Hände der Sunder geliesert wird. Geht! mein Bersräther nahet!"

Roch hatte Jesus taum ausgeredet, fieh! ba fam gur Gartenthur ein Saufe mit Fadeln, Comertern und blibenben Spießen herein, und an ihrer Spipe Judas Ischariot. Diefer trat voraus ju Jefus bin. "Lehrer! fei gegrüßt!" sprach er, und fußte ihn. Dies war bas verabredete Beis den, fo ber Verrather ben Coldaten gegeben hatte. Jefus aber fagte bem Judas: "Freund, wozu bift du ba? D Juda! Mit einem Ruffe verrathft bu ben Menschenfohn!" Sierauf eilte Jesus ber Rotte entgegen, und rief: "Ben suchet ihr?" - "Jesus von Razareth!" war ihre Antwort. "Ich bin es," fprach er ju ihnen. Auf bies Wort bebten fie gurud, und fturgten, wie vom Blibe getroffen, ju Boben. 218 fie fich wieder erholt hatten, rief er nochmal: "Wen fuchet ihr?" - "Jesus von Ragareth!" antworteten fie wieder. Jefus fagte: "Geht! ich bin's. Wenn ihr nun mich fuchet, fo laffet biefe hier (meine Junger) geben!"

Und min fæfal din Rolla
iban Jafir fan, Jen yafanen
yan zir mafman. Da zieft fan
lair 6 fain Orfwaal, men fant
dan Runfl da Gofangninfland
da vanfla Ofar ab. Jefir 6
aban maful ab ifm inni fynist:
, Otak dain Orfwant in din
Orfrida! Mainfl dir: Jef konsta

nieft uinf jalzt morf mainan Dalum inn Lniftand biblan? Adam follen ist dans Ralet nieft Swindan, dan min main Dalum durwaistal?" Und am failla dans Anast fain Ofm mindan am Ginnaist bot Jufis faina Gunda fraimillig dan, inn ling fist bina dans Olla faina Junyan flofan danson.

#### 41.

### Jesus lette leidenvollste Nacht.

Gebunden wie ein Missethäter wurde Jesus nach Jerusalem geführt, und zuerst zu Annas. Zwar in Banden aber so ruhig wie die Unschuld stand Er da im Gerichtssaal. Annas fragte ihn über seine Jünger und Lehre. Jesus giebt gelassen die Antwort: »Was fragst du mich? Frage die, welche mich gehört haben!« Auf diese Rede schlug ihn einer der Gerichtsdiener mit der Faust in's Angesicht. Jesus blickte sanft diesen an, und sprach: »Hab' ich unrecht geredet, so beweis' es! Hab' ich aber recht geredet, warum schlägst du mich?«

Annas liess Jesus zu Kaiphas — dem eigentlichen Hohenpriester, abführen. Schon war da der ganze hohe Rath versammelt und falsche Zeugen in Bereitschaft, die sich um's Geld dazu dingen liessen. Diese legten einer nach dem andern Zeugniss wider Jesus ab, und sagten viel Unwahres über ihn aus. Aber ihre Aussagen stimmten nicht mit einander überein. Sie konnten kein Verbrechen auf ihn beweisen. Jesus hörte Alles mit an, und schwieg.

Der Hohenpriester stand auf, trat in die Mitte hervor, und sagte zu Jesus: »Antwortest Du nichts darauf?« Jesus blieb still. Nun fragte der Hohenpriester abermals mit lauter und feierlicher Stimme: »Ich beschwöre Dich bei dem lebendigen Gott, sag' uns: bist Du der Messias, der Sohn Gottes?« Jesus spricht: »Ich bin es.« Da zerriss der Hohenpriester sein Kleid, und schrie: »Er hat Gott gelästert! Was dünkt euch?« — »Er hat den Tod verdient!« — riefen sie Alle. Nun war die Unschuld — die heiligste — verurtheilt von Sündern zum Tode.

Jesus wurde hierauf von den Gerichtsdienern hinunter geführt in den Vorhof des Palastes. Da trieben sie die Nacht hindurch ihr Gespött mit Ihm. Einige spieen Ihm in's Angesicht; andere bedeckten Ihm die Augen und gaben Ihm Backenstreiche, wie es ihnen der freche Muthwille eingab. Er hielt die ganze Zeit schweigend und

duldend aus.

Indess sass Petrus draussen im Vorhofe am Kohlseuer. Er war surchtsamen Herzens von Ferne dahin gesolgt, um dem Ausgang des Verhöres abzuwarten. Die Gerichtsdiener, Knechte und Mägde des Hohenpriesters waren rings um das Kohlenseuer, und wärmten sich. Da kam die Thürhüterin auch herbei und sagte, sobald sie den Petrus erblickte: » Der da hielt es auch mit dem Galiläer! "Petrus erschrack und sagte: "Nein! ich kenne ihn nicht!" Und der Hahn krähte zum erstenmal. Aber der Jünger bemerkte es vor Verwirrung kaum.

Bald darauf fasste ihn ein Knecht in's Auge und rief:
"Ja, ja! Der ist auch einer von ihm!" Petrus läugnete
es wieder, und betheuerte es. Nach einer Weile sagte ein
anderer zu ihm: "Es ist doch so; du bist einer von seinen
Jüngern! Man kennt dich ja an der Sprache!" Petrus log
zum drittenmal, und schwor dazu: "Ich kenne diesen Menschen nicht." Er halte noch nicht ausgeschworen, als der Hahn
zum zweitenmal krähte. Denselben Augenblick wandte sich
Jesus gegen den Jünger um, und schauts ihn wehmüthig- und
bedeutend an. Dieser Blick ging dem Petrus tief durch die
Seele. Jetzt siel es ihm ein, was Jesus am Abend zu ihm
gesprochen hatte. Voll Reue eilte er aus dem Vorhose, und
weinte bitterlich.

Lasst uns beten und wachen, dass wir in der Versuchung nicht erliegen! Ein böses Leben ist auch eine Verläugnung des Herrn.



## Jesus vor dem weltlichen Richter.

Der Morgen war angebrochen. In aller Frühe hatte fich ber jubifche Rath wieder versammelt. Zesus ward nochmal vorgeführt. Er bekannte, wie gestern, die Wahrheit, und der hohe Rath sprach wie gestern, das Todesurtheil über Ihn aus.

Alle, so viel ihrer waren, ftanden auf und eilten mit Zesus sogleich zu dem heidnischen Laudpfleger Pontins Bilatus. Dieser trat auf einen erhabenen Plat heraus vor dem Palaste, und ließ sich die Klage vortragen. Da standen nun der heide als Richter, die Unschuld als angeklagt, nud die häupter von Irael als Rläger.

Pilatus fragte: "Bas ift eure Klage gegen diesen Mann hier?" Die jüdischen Briefter fagten: "Dieser Meusch verführt das Bolk, verbietet dem Kaiser Tribut zu geben, und giebt sich für den König der Juden aus." Der Landpsteger fragte Zesus selbst; "So wärest Du der König der Juden?" — "Za, Ich bin es!" — antwortete Zesus. Die Priesterschaft aber wiederholte ihre Anklage. Zesus hörte sie stillschweigend an, und sagte kein Wort dagegen. Pilatus fragte Ihn wieder: "Hörst Du nicht, was diese Alles gegen Dich aussagen? Antwortest Du nichts darauf?" Zesus schwieg. Dies wunderte den Nichter.

Darum ließ er Ihn in ben Balaft zu fich hinein führen, und fragte Ihn allein: "Bift Du ber Konig?" Jesus antwortete: "Ja, ich bin Konig, aber mein Reich ift nicht, wie die irdischen Reiche." Da ging Pilatus jur Versammlung hinaus, und sprach: "Ich finde keine Schuld an Ihm." Die hohenpriester fuhren mit ihren Anklagen fort: "Er breite, sagten sie, feine gefährliche Lehre überall aus, von Galilaa bis hier nach Jerusalem." Als Pilatus "Galilaa" nennen hörte, und auch vernahm, daß Jesus aus herodes Gebiete ware, ließ er ihn sogleich zu herodes abführen. Der ganze hohe Rath zog mit als Aläger dahin.

Serodes freute fich, Jesus zu erblicken, und hatte gern von Ihm ein Bunter gesehen. Er legte Ihm taber eine Menge Fragen vor, aber auf teine berselben antwortete Jesus. Darum fing nun Serodes an, mit seinen hofseuten über Jesus zu spotten, und tieß Ihm zum Spott ein weißes tonigliches Aleid anziehen, und schickte Ihn so wieder zu Pilatus zurud. Mit schweigender Geduld folgte Jesus von einem Richterstuble zum andern.

Indeg gereuete Judas, ten Berrather, feine ichwarze That, und er erhangte fich, nachtem er feinen Berratherlohn - Die 30 Gilberlinge - weggeworfen hatte.

Alle Tesus von Herotes jurudkam, ftellte Pilatus neben Tesus einen Aufrührer und Mörder, Barrabas mit Namen, und sprach öffentlich zu dem Bolke: "Wen wollt ihr, daß ich euch ter Gewohnheit nach losgebe: Jesus oder Barrabas den Mörter?" Er hoffte sicher, sie würden Jesus losbezgehren. Aber aufgehest von ten Priestern, schricen Alle zusammen: "Nicht Jesus, sondern Barrabas gieb uns los!" Pilatus, ter so gerne Jesus freigelassen hatte, rief ihnen entgegen: "Bas soll ich tenn aber mit Jesus thun, den man König (Chrisus) nennt?" Sie riefen: "Weg mit Ihm, an's Kreuz!" Da ließ Pilatus den Barrabas los, Jesus aber hinführen zur Geisselung.

Er ward nun in tas Rathhaus hineingefihrt. Die Soldaten riefen eilends tie gange Rotte gusammen. Sie jogen Ihn aus, banden Ihn an eine Saule, und schlugen Ihn mit Geiffeln unter wildem Gespotte. Darauf

brückten sie Ihm eine Krone, die sie aus Dornen geflochsten hatten, als eine Königstrone auf das Haupt, legten Ihm einen rothen Mantel um; in die rechte Hand gaben sie ihm statt eines Szepters ein Rohr; dann bogen sie spottweise vor ihm die Knie, und riesen: "Es lebe der Judenstönig!" Andere spieen Ihn an, gaben Ihm Backenstreiche, rissen Ihm das Rohr aus der Hand, schlugen Ihn damit über das Haupt, daß die Dörner noch tieser in Stirn und Schläse drangen.

So mishandelt, so versvieen — mit Blut bespritt, das Angesicht blaß vor Schmerzen — die Dornenfrone auf dem Haupt und den rothen Mantel um die Schultern — ließ Ihn Pilatus vor das Volk führen. "Seht da den Menschen! " sagte mitleidig der heidnische Richter — bindeutend auf Jesus — und wiederholte: "Ich sinde Ihn keines Verbrechens schuldig." Abermals erhob sich blutdürstend das Geschrei: An's Kreuz mit Ihm! Und die Vorsteher des Volkes riefen dem Richter zu: "Wenn du diesen los lasselt; so bist du nicht des Kaisers Freund."

Diafa Rada ampfændla dans Lundylagan. En lußt firf aim Gafüß mit Maylan maisfan, maisf firf von allam Wolka fain avlist dia Günda, innd fynist: "Jef bin instfirldig am Llista diafa 6 Gavastan. Mögl ifa - n6 navantmontan. Und am isban, liaß Jafü 6 dan Jirdan, daß En yaknaizigal minda. — Jafü 6 Jefmaigal zir dam Allam. fra ift willig zir laidan innd basail zir flasban. Malıf ain gölblirfa 6 Orfmaigan! Malıfa Gadirli!



Jesus gefreuziget auf Golgatha.

Die Soldaten ergriffen jetzt Jesus, nahmen Ihm den Burpurmantel ab, und zogen Ihm seine Kleider wieder an. Gleich von Bilatus Balast weg wurde Er durch die Gassen der Stadt nach der Beichtstätte ausgeführt, das Kreuz auf seiner Schulter und zwei Webelthäter mit Ihm. Da aber Jesus vor Enthräftung unter dem schweren Kreuze würde zusammengesunhen sein, se musste es Ihm ein Anderer, Simon genannt, nachtragen.

Jesus wandelte still betend dahin im Gedränge des Volkes. Einige Frauenspersonen weinten ihm nach. Zu diesen sagte Er: "Ihr Töchter Jerusalems! Weinet nicht über mich; weinet über euch selbst und über eure Kinder!"

Es war ungefähr um die neunte Stunde Vormittags. als Jesus auf dem Richtplatze angekommen war. stand Er als das Lamm Gottes auf der Schädelstätte. Man reichte Ihm den bittern Myrrhenwein: Er trank aber nicht. Nun wurden ihm die Kleider vom Leibe gerissen, und Jesus so entblösset an Händen und Füssen mit Nägeln ans Kreuz geschlagen Da hing nun der Sohn Gottes hoch am Kreuze mit unnennbaren Schmerzen zwischen Himmel und Erde - in der Mitte der zwei Missethäter, und sein Blut rann zur Erdo herab. Jesus öffnete auch da seinen Mund nicht. Nur dies hörte man ihn vernehmlich sprechen: "Vater! verzeih ihnen, denn sie wissen nicht, was sie thun!" Seine Kleider vertheilten die 4 Soldaten unter sich, und über das Oberkleid warfen sie das Loos. derer, die zuschauten, lästerten Jesus. Andere spotteten seiner mit Hohngelächter. Er aber erwiederte kein Wort. Nur zu dem reumüthig flehenden Mörder, der zu seiner Rechten hing, sprach Jesus huldreich: "Heute noch wirst du bei mir im Paradiese sein."

Bei seinem Kreuze stand Johannes — der geliebte Jünger, und neben Johannes Maria — die Mutter Jesu. Der Leidende blickte in seinen Schmerzen zärtlich herab, und sprach zu Maria: "Sieh da deinen Sohn!" und wies mit dem Blicke auf Johannes. Dieser schaute hinauf, und Jesus sagte ihm: "Sieh da deine Mutter!" und deutete mit

den Augen auf Maria.

Um die Mittagstunde brach eine dichte Finsterniss ein. Himmel und Erde wurden dunkel, und dieses schauerliche Dunkel währte drei Stunden lang. In tiefes Schweigen versunken litt, kämpste und blutete Jesus.

Um die dritte Stunde Nachmittags rief Jesus laut auf; "Mein Gott! Mein Gott! Warum hast du mich verlassen?" Und schnell verschwand die Finsterniss. Nach einer Weile sagte Er: "Mich dürstet!" Ein Soldat reichte Ihm einen Schwamm mit Essig gefüllt. Jesus sog einige Tropfen ein auf seine dürre Zunge, und rief darauf mit lauter mächtiger Stimme: "Es ist vollbracht! Vater, in deine

Rände empfehle ich meinen Geist!" Und mit diesen Worten neigte Er sein Haupt, und verschied. —

Dank, Anbetung und ewiger Preis dem Erlöser, Er litt, blutete, und starb für uns Alle!

In dem Augenblicke, als Er verschied, zerriss der Vorhang im Tempel von oben bis unten. Die Erde behte, Felsen zerborsten, und Gräber öffneten sich! Darüber betroffen, sprach der Hauptmann: "Wahrlich dieser Mann war Gottes Sohn!" und das Volk schlug zitternd an die Brust. Alles ging schweigend auseinander.

Noch am Freitage Abends nahmen 2 vornehme Männer den blutigen Leichnam vom Kreuze ab. Diese waren Joseph von Arimathäa ein Rathsherr, und Nikodemus, ein Lehrer des Gesetzes. Sie wickelten den Leichnam mit Gewürzwerk in reine köstliche Leinwand, und trugen ihn in einen Garten, wo Joseph für sich schon ein Grab in einen Felsen hatte hauen lassen. In dieses neue Grabmahl wurde der Leichnam gelegt, und vor das Grab ein grosser Stein gewälzet. Am ahdern Tage haben die Hohenpriester das Grab noch versiegelt, und Soldaten dahin gesteltt. So ruhte der Leichnam des Herrn den Sabbath über.

#### 44.

## Salleluja! Jejus lebt wieder.

Die Morgendämmerung bes britten Tages brach an. Da entstand auf einmal ein gewaltiges Erdbeben. Ein Engel des Herrn — strahlend wie der Blitz — fuhr vom Himmel hernieder, und warf den Stein von der Deffnung bes Grabes weg.

Jesus Christus stand in verklärter glänzender Gestalt neulebendig vom Grabe auf — als Sieger des Todes — als Ueberwinder aller feindlichen Macht!! —

Die Bachter lagen vor Schrecken wie tobt um bas Grab her. Sobald fie sich erholt hatten, eilten sie fliehend in die Stadt, und erzählten es bem hohen Rathe.

Indes kamen noch bei früher Dammerung einige fromme Frauen - Jungerinnen Jesu - jum Grabe.

Sie fanden es leer. Nur die Leichentücher lagen noch da ordentlich zusammenzelegt. Dieß machte sie traurig-Auf einmal erblicken sie zw i Engel in strahlendem Gewande. Sie sprachen zu ihnen: "Ihr suchet Jesus von Razareth. Er ist außerstanden und nicht hier. Geht hin, und fagt's den Jüngern." Sie eilten mit dieser Rachricht in die Stadt zurück.

Noch stand Maria Magdalena allein ba am Grabe, und weinte sehr, daß eine Zähre die andere schlug. Thras nenvoll schaute sie hinein in die Gruft. Da redeten zwei Engel sie an: "Frau, warum weinest du so?" — Ach! — sagte sie schluchzend — sie haben meinen Herrn weggenoms men, und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben."

Sie wandte sich um, und sah ba Jemanden stehen: sie meinte es wäre der Gärtner, "Herr! sagte sie, haft du Ihn weggenommen, so sag es mir doch, wo du Ihn hingelegt hast?" Dieser der da stand, redete sie mit einer ihr bekannten Stimme an: "Maria!" Es war Jesus. Sie erkannte Ihn, siel Ihm zu Füßen, und sagte: "O mein Lehrer!" Iesus sprach: "Geh hin, und sag es meinen Brusdern!" Gleich darauf verschwand Er vor ihren Augen.

Rachmittags zeigte Er sich lebendig auch zweien Junsgern, die nach Emaus gingen. Abends am nämlichen Tage stand Jesus plößlich da, als alle Thuren verschlossen waren, mitten unter den versammelten Jungern im Saale zu Jerusalem. Er grüßte sie, wies ihnen seine durchbohrsten Habe und Füße und die durchstochene Seite, und sprach: "Wie mich mein Vater gesandt hat, so sende ich euch." Er hauchte sie an, und sagte: "Empsanget den beiligen Geist! Wenn ihr die Sünden nachlasset, dem sind sie nachgelassen; und wem ihr sie behaltet, dem sind sie behalten." Da verschwand Er aus ihren Augen.

Acht Tage barauf erschien Er wieder in ihrer Mitte. Thomas, ber bas erstemal nicht gegenwärtig war, durste Ihn anrühren, und seine Hand in Jesus offene Seitens wunde legen, damit er glaube, und nimmer zweisle, daß Jesus auferstanden sei. Unbetend sinkt der glaubende Jünsger nieder, und spricht: "Mein Herr und Gott!" Jesus fügte noch ein Wort bei, das für alle Zeiten merswürdig ift, Er sagte; "Selig sind, die nicht gesehen haben und dennoch glauben."

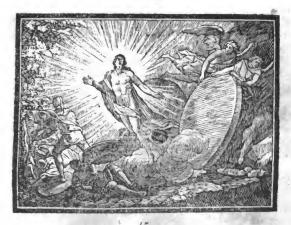

45. Jesus erhebt sich gen Himmel.

Vierzig Tage lang weilte Jesus nach seiner Auferstehung noch auf Erden. Während dieser Zeit erschien er seinen Jüngern mehrere Mal auch in Galiläa, ein Mal am See Genesareth in der Frühe, ein anderes Mal auf einem Berge vor 500 Brüdern, und sonst noch etliche Mal. Da sprach Er ihnen vom Reiche Gottes und stärkte sie im Glauben, Lieben und Hoffen.

Die 11 Apostel wurden von ihm auf eine bestimmte Zeit nach Jerusalem beschieden. Sie reisten darum frühzeitig aus Galifaa dahin. Am 40sten Tage erschien ihnen Jesus da wieder. Hier sprach Er in ihrer Mitte zum Abschiede:

» Mir ist übergeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden Bleibet hier in Jerusalem, bis ich euch die verheissene Gabe werde herabgesendet haben. Nach wenigen Tagen werdet ihr mit dem heiligen Geiste getauft werden. Dann gehet hin in die ganze Welt, unterrichtet alle Völker, taufet sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des heiligen Geistes, und lehret sie alles beobachten, was ich euch geboten habe. Seht, ich bin alle Tage bei euch bis an's Ende der Welt. «

Nachdem nun der Herr so mit ihnen gesprochen hatte, führte Er die Jünger hinaus bis nach Bethanien, und ging mit ihnen auf den Oelberg. Hier streckte Jesus seine Hände segnend über sie aus, und sprach: "Ich fahre

Digitization by Ch

auf zu meinem Vater, und zu euerm Vater; zu meinem Gott und zu euerm Gott." Jetzt wurde Er sichtbar vor aller Augen zum Himmel emporgehoben; höher und immer höher schwebte er hinauf. Sie schauten alle mit starrem. Blicke ihm nach, bis endlich eine helle Wolke ihn ihren Augen entzog.

Voll Verwunderung und anbetend standen die Jünger da — immer noch ihre Augen an den Himmel geheftet : als gähling zwei Engel im weissen Gewande vor ihnen sich zeigten. Sie sprachen: "So wie ihr ihn in den Himmel

auffahren gesehen, so wird Er wieder kommen."

Die Jünger kehrten nun mit heiliger Freude zurück in die Stadt; waren täglich im Tempel, lobten und priesen Gott.

Dort im Himmel ist nun Jesus unser Erlöser. Von da aus regiert Er seine Kirche, und leitet das Schicksal aller sei ner Verehrer. Kinder! wandelt vor ihm, und seid fromm! Sein Auge sieht uns immer, und seine Liebe sorgt ohne Unterlass für uns. Folget ihm als gute Kinder, und sündiget nicht, dann werdet ihr einst auch dort sein, wo Er ist, und selig sein mit Ihm.

46.



Befus fendet ben beiligen Geift.

Behn Tage hatten die Junger auf die verheißene Gabe mit Hoffnung gewartet. Jeht war das Pfingsteft angebrochen. Es waren wirklich viele Ifraeliten aus

allen Belttheilen in Serusalem. Die Junger waren in einem Sagle versammelt in Gebet und bruderlicher Liebe.

Plöglich erhob sich vom himmel her ein Brausen gleich ben Stößen eines gewaltigen Windes. Der ganze Saal wurde erschüttert. Sichtbar schwebten über den häuptern der Jünger zungenförmige Flammen. Alle wurden voll bes heiligen Geistes. Es war 9 Uhr Vormittags.

Weit umher in Jerusalem ward dies Brausen bemerkt am meisten dem Hause zu, wo die Jünger beisammen was ren. Vom Tempel her und aus allen Gassen liefen ganze Schaaren Volkes herbei. Sie hörten, wie diese Männer aus Galiläa so begeistert und surchtlos Gott priesen in verschiedenen Landessprachen.

Da trat nun Petrus mit den andern Aposteln hervor, und sprach mit lauter Stimme: "Ihr Männer von Sfrael, und all' ihr Einwohner von Scrusalem! Höret mich! Zesus von Nazareth, den ihr mächtige Thaten vers richten sahet; Zesus, den ihr gefreuziget habet, ist von Gott aus dem Grabe auserweckt worden. Davon sind wir alle — Zeugen. Dieser Zesus, der nun in den himmel ers hoben ist, hat heute den heiligen Geist ausgegossen. Dies ser Zesus ist jest von Gott zum herrn und König gemacht!"

Wie die Einwohner Serusalems hörten, gingen ihnen Stiche durch das Herz, Biele riefen den Aposteln zu: "Brüder! was sollen wir denn thun?" Betrus sagte: "Thut Buse, und lasset euch tausen auf den Namen Jesus des Königs, zur Berzeihung euerer Sünden. So werdet auch ihr den heiligen Geist empfangen. Denn euch und euern Kindern ist die Berzeihung gegeben, und Allen, die noch ferne sind."

Und es ließen sich an demselben Tage bei 3000 Mensschen tausen im Glauben an Jesus. Diese blieben unversänderlich bei der Lehre der Apostel, hielten sich eines Sinnes zusammen, und hatten alles mit einander gemein. Sie beteten mit einander, nahmen mit einander Nahrung in Eintracht, lobten mit Fröhlichseit Gott, und waren bei dem Bolte beliebt. Immer mehrere führte der Herr zu der heiligen Gemeinde herbei, die denn so ihr Heil für die Ewigseit fanden.

## Jefus lebt in ben Geinen.

In diesen Tagen gingen Petrus und Johannes mit einander in den Tempel hinauf zum Gebete. Ein armer Mann, der von Geburt an lahm war, saß an der Tempelspforte und betelte. Dieser dat auch die zwei Aposteln um ein Almosen. Petrus sagte zu ihm: "Gold und Silber hab' ich nicht. Was ich aber habe, geb' ich dir. Durch die Kraft Jesus des Messias steh auf und geh'." Erf aste ihn bei der Hand und hob ihn aus. Dieser springt in voller Kraft empor, stehet, wandelt hin und her, und lobet Gott im Gehen und Springen. Das Bolf, so es sah, staunte darüber. Run sprach Petrus: "Richt wir, sonwern die Kraft Jesus des Königs: den ihr um das Leben gebracht habet, hat diesem geholsen. Und auch euch ist durch Jesus Heil und Segen angeboten."

Da die Apostel noch redeten, fam die Tempelwache und nahm sie gefangen. Diese Nacht mußten sie im Gefange nisse zubringen. Des andern Tages wurden sie vor ben hohen Rath geführet und verhöret.

Boll bes heiligen Geistes verantwortete sich Petrus, und sagte im Beisein des Lahmgebornen: Durch die Kraft Jesus des Messias, den ihr gekreuziget, den aber Gott von den Todten wieder erweckt hat, stehet dieser Mensch hier gesund vor cuch. Wisset! Bei Jesus, und bei feinem Andern, ist Heil zu finden."

Diese Unerschrockenheit bes Petrus setzte bie Richter in Verlegenheit, und sie getrauten sich auch nicht, aus Furcht vor bem Volke, ihnen eine Strase auszulegen. Sie verboten ihnen unter Drohen nur ferner von Zesus zu reben und zu lehren. Petrus aber und Johannes sagten geradezu: "Urtheilet selbst, ob es vor Gott zu verant-worten sei, euch mehr als Gott zu gehorchen! Was wir gesehen und gewört haben, das können wir unmöglich versschweigen." Darauf wurden sie entlassen. — Wer Zessus den Herrn auch vor Andern bekennet. den wird auch Er einst vor dem Vater im Himmel als seinen Jünger anerkennen.

#### Stephanus - ber erfte Blutzeuge.

Noch gab es Biele, die Die Snade Jesus verschmahten, und bas angebotene Beil in ihrem Unglauben von fich fließen. Sie haften Jesus, und verfolgten feine Jänger. Aber in ber Berfolgung glangte ihre Tugend am schönften.

Stephanus, ein Mann voll bes beiligen Beiftes, that große Bunder und Beichen. Er zeugte machtig fur Jesus und sein Reich. Dies verdroß bie hartnäckigen Juden. Sie stritten gegen sein Beugniß. Aber von ber Beisheit und Geistestraft womit Stephanus sprach, konnten sie mit all ihren Einwendungen nicht bestehen.

Bu niedrig, der Wahrheit beizustimmen, suchten sie diesen Zeugen Jesu verhaßt zu machen. Eugenhafte Zungen sagten gegen Stephanus aus: "Er habe Gott und Moses gelästert." Dadurch aufgebracht, fiel das Bolt über ihn her. Er ward gewaltsam sortgeriffen, und vor dem hohen Rathe angeklagt. Furchtlos und heiter wie ein Engel stand er vor den Richtern, und zeugte von Jesus. Stephanus sprach: "Immer widersetzet ihr euch dem heiligen Geiste; wie es euere Bäter machten, so auch ihr. Sie hatten die Propheten des Lebens beraubt, die des Messias Ankunft voraus verkündigten, und ihr habt ihn verrathen und gemordet!"

Diese Rede drang ihnen tief in die Seele; fie knirschten mit den Bahnen vor Brimm. Stephanus aber erhob
seine Augen gen himmel; er sab ihn offen, und dort Jesus
zu nachft un Gottes Thron. Dies sagte er seibst vor dem
hohen Rathe: "Ich sehe geöffnet den himmel, und den
Menschenschn in seiner herrlichkeit am Throne der Gottheit!
Da erhoben sie ein lautes Geschrei, verhielten sich die Ohren, fturmten sammtlich auf ihn los, und schleppten ihn zur
Stadt hinaus, um ihn zu fteinigen.

Rings in einem Rreise eingeschloffen ftand Stephanus da. Er betete laut: "Derr Jesu! Nimm meinen Geist auf!" Bon allen Seiten fuhren Steine auf ihn. Er fiel auf seine Rnie nieder, rief laut: "Herr! rechne ihnen dies nicht zur Sunde an," und entschlief unter dem Steinhaufen.

— Wer Jesus mehr liebt, als sein eigenes Leben, der ift ein wahrer Junger, und der Gnade sicher.

## Paulus wird bekehrt.

Paulus, der ehemals Saul hiess, war ein grimmige. Feind Jesus und aller Christen Diese verfolgte er mit Grausamkeit. Noch als ein Jüngling nahm er schon Theil an der Steinigung des heil. Stephanus: indem er die Kleider der Steiniger hütete. Aus Hass gegen die Christen ging Paulus zu dem Hoenpriester, und erbat sich die Vollmacht, dass er alle Männer und Weiber in Damaskus, die Jesusanhingen, gebunden nach Jerusalem führen dürfe, Er war bereits auf dem Wege dahin, und schon nahe bei Damaskus.

Plötzlich strömte vom Himmel her ein ungewöhnliches Licht über ihn. Er sah sich von Glanz und Schimmer umgeben, und stürzte zu Boden. Eine Stimme rief ihm zu: "Saul! Saul! warum verfolgst du mich?" Mit Schrecken fragte Paulus auf dem Boden liegend: "Herr, wer bist du?" Die Stimme antwortete: "Ich bin Jesus, den du verfolgest." Paulus fragte nochmal: "Herr! was willst du, dass ich thun soll?" Der Herr sprach: "Steh auf und geh' in die Stadt, da wird man dir sagen, was du zu thun hast." Paulus erhebt sich vom Boden. Er schlägt die Augen auf, aber sieht nichts, und ist blind. An der Hand führten ihn seine Begleiter in die Stadt.

Drei Tage lang war er blind, und genoss weder Speise noch Trank. Nach drei Tagen kam Ananias — ein frommer Verehrer Jesu — in das Haus, wo Paulus war. Derselbe legte ihm die Hände auf, und sprach: "Jesus, der dir auf dem Wege erschienen ist, schickt mich zu dir, damit du sehend, und voll des heiligen Geistes werdest" Im Augenblick fiels wie Schuppen von seinen Augen. Paulus sah wieder und liess sich taufen.

Von da an ward er einer der eifrigsten Verehrer des Messias, und predigte selbst weit umher das Evangelium von Jesu Christi, als sein Gesandter an die Heiden. Heilige, zarte Liebe erfüllte sein Herz gegen Gott und gegen alle Menschen. Eifer für die Ehre Jesu brannte in ihm. Voll hoher Erkenntniss und demüthig, wie ein Kind, wandelte Paulus zum Segen für viele Tausende. Während seinem Heldenlaufs im Christenthume hat er erstaunlich viel gelitten; aber die Hand des Herrn war mit ihm; diese stärkte ihn und verliese ihn nie. Wenn auch die Kette an seinem Fusse klirrte, wensn

die Geisel seinen Rücken zersleischte; so war Paulus dock immer getrosten Muthes und volé Hossnungsfreude. Er litt alles dem Herrn zu lieb, und als ein treuer Zeuge bestätigte er endlich mit seinem Blute die heilige Lehre. Sein Andenken sei uns heilig.

## 50.

## Die heilige Kirche Jesu.

Die Apostel waren nun, wie es ihnen Jesus aufgetragen hatte, in die Welt ausgegangen, einige bis in die fernsten Länder, und verfündigten die frohe Botschaft von Jesus und seinem Reiche. Der Herr gab ihnen viele himmlische Kräste, daß sie in seinem Namen große Wunsder wirkten. Sie machten viele Kranke gesund, ja auch Todte lebendig. Wenn man Kranke mit ihren Betten auf die Gassen seite, und der Schatten eines vorüber gehens den Apostels auf so einen Leidenden siel, so ward er gesund.

Diese Wunder bewirften, bag redliche Gemuther aufmerksam ihnen zuhörten, und ihre Liebe glaubend annahmen. Go entstand, und so mard vergrößert die beis lige Rirche Sefu - Das Bolf Gottes nach feinem Ramen genannt. Immer famen mehrere bingu, Manner und Beiber, Junge und Alte, Vornehme und Gemeine, Juden und Beiben. Glaube und Liebe vereinigten Diefe Geelen mit Jefus und unter einander. Gie maren Gin Berg und Gine Geele, frohlich in ber hoffnung, geduldig im Leiven und eifrig im Bebete. Der herr mar, wiewohl unficht= bar, mit ihnen. Sein beiliger Beift belebte fie, baß fie ein gottliches Leben führen tonnten. Des Berrn Ange machte, über fie und feine ichugende Sand leitete fie. Er hielt diefelben in heiliger Bucht, bamit fie rein wurden von aller Gunde, und es blieben. Darum ftrafte Er gum warnenden Beispiel für Alle, manchmal die Untreuen auf Erden schon und augenscheinlich. Einmal hatte ein getauftes Chepaar ben Betrus angelogen, und gur Strafe der Luge, die immer ein Greuel vor dem Berrn ift, fielen fie beide in demielben Augenblicke, als fie Die Luge ausges iprochen hatten, todt ju Boden.

Wo eine driftliche Gemeinde gestiftet war, ba ordne ten die Apostel Lehrer an, welche im nämlichen Geiste bas Evangelium wieder andern vortrugen. So war die gotte liche Lehre unter der Obsorge des Herrn von einem Ge-

folechte auf bas andere übergegangen, und wird bis an's Ende ber Belt, wie ein Strom bes Lebens, bas fernere

Beitalter burdifficBen.

Auch baben Mehrere ber erften Gefandten Jefu Ginis ges aufgefdrieben, und uns fdriftlich binterlaffen, mofur wir bem herrn nicht genug banten fonnen. Mathaus ber Apostel, verfaßte bas erfte Evangelium : namlich Die Geschichte von bem Leben - Leiben - und von der Berherrlichung Jefus bes Meffias. Das zweite fchrieb Marfus, ein vertrauter Schüler bes Betrus. Lucas - ber Befährte bes Baulus, fdrieb Das britte, und Johannes ber Apoftel bas vierte Cangelium. Lufas hatte auch hinterlaffen eine Geschichte von den Thaten und Schickfalen ber Apostel.

Paulus hatte mehrere Briefe geichrieben. find 14 bis auf unsere Beiten aufbewahret worden. Giner ward geschrieben an die Christen zu Rom; 2 an die Blaubigen ju Korinth; 1 an die Gemeinde ju Galatien; 1 nach Ephesus; 1 an die Befehrten zu Philippis; 1 an die Rirche au Roloffe; 2 an Die Getauften zu Theffalonifa; 2 an feinen Bögling Timotheus; 1 an Titus; 1 an Bbilemon, und

1 an Die Bebraer.

Jakobus hinteriich 1 Sendidreiben, 2 Betrus, 3 Johannes der Apostel und 1 Judas. Den Beschluß der heiligen Schriften machet bas Buch ber Offenbarung, welche dem Johannes auf ber Infel Bathmos geichehen und nachber auf gottlichen Befehl von ihm aufgeschrichen worden ift.

Dieje Schriften feien uns beilig als die foftlichften Gefässe göttlicher Wahrheit, reich an Lehre und voll des Trostes!

Liebe Kinder! Jesus lebet noch und emig! Er hat alle Gewalt im Simmel und auf Erben. Glaubet an 36n! Soffet auf Ihn! Liebet 3hn euer Leben lang von gangem Bergen! Traget und bewahret feine heilige Lehre in euerm Innerften! Achtet fie boch, und befolget fie, baß ihr heranwachset als tromme Rinder Gottes, bag ihr bewahrt bleibet von dem Bofen, baß ihr lebet gur Ghre Jefu Christi, und fein find ewig!

Der Beift Jeju begleite euch burch diese Welt gum

ewigen Leben!

# Inhalt.

|            | Erfter Theil: Die Gefchichte b       | es alten    | Testamente | <b>3</b> . · |
|------------|--------------------------------------|-------------|------------|--------------|
| 1.         | Erfchaffung ber Belt                 |             |            | 9            |
| 2.         |                                      |             |            | 10           |
| 3.         | Die erfte Gunde                      |             | - 1 :      | 11           |
| 4.         |                                      |             |            | 13           |
| 5.         | Brubermord und Strafe                |             |            | 14           |
| 6.         |                                      | r Untergar  | 1a         | 15           |
| 7.         | Doe's Errettung und Dankopfer .      |             |            | 16           |
| 8.         |                                      |             |            | 18           |
| 9.         | Abrahams Bernf                       |             |            | 19           |
| 10.        |                                      |             |            | 20           |
| 11.        | Isaaks Aufopferung                   |             |            | 22           |
| 12.        | Rebeta wird 3faats Fran              |             |            | 23           |
| 13.        |                                      |             |            | 25           |
| 14.        |                                      | :           |            | 27           |
| 15.        |                                      | . ,         |            | 28           |
| 16.        | Joseph als birtenknabe               |             |            | 29           |
| 17.        | Jofeph wird in ein fremdes gand      | verkauft :  |            | 30           |
| 18.        |                                      |             |            | 35           |
| 19.        |                                      |             |            | 33           |
| 20.        |                                      |             |            | 34           |
| 21.        |                                      |             |            | 36           |
| 22.        |                                      |             | 1 .        | 38           |
| 23.        | Josephs filbener Becher              |             |            | 40           |
| 24.        |                                      |             |            | 41           |
| 25.        | Bater Jatobe Grende                  |             |            | 42           |
| 26.        |                                      |             |            | 43           |
| 27.        |                                      | n           |            | 44           |
| 28.        |                                      |             |            | 45           |
| 29.        |                                      |             | • ,•       | 46           |
|            | Gottes Wunder                        | . :- :      |            | 47           |
| 31.        |                                      | us Egypte   | n          | 48           |
| 32.        |                                      |             |            | 49           |
| 33.        |                                      |             |            | 50           |
| 34.        |                                      | umreue .    |            | 51           |
|            | Moses Tod .                          |             |            | 53           |
| 36.        |                                      |             | o Cinat    | 54           |
| 37.<br>38. |                                      | eriochier i | n Iseael . | 55<br>57     |
| 39.        | with the control of the control of   | iter Cogn   |            |              |
|            |                                      |             |            | 59           |
| 40.        |                                      | • •         |            | 60<br>61     |
| 42.        |                                      |             | • •        | 62           |
| 43.        |                                      |             |            | 64           |
| 44.        |                                      |             |            | 67           |
| 45.        |                                      |             |            | 68           |
| 46.        | Tobias in ber affprifchen Befangent  | draft       |            | 70           |
|            | Daniel in der babylouischen Gefangen | acuschaft.  |            | 73           |
| 48.        |                                      | icher ache  | net .      | 75           |
| 49.        | Die fieben machabaischen Brider.     | troct Bent  |            | 76           |
| 50.        |                                      | •           |            | 77           |
| 00.        | were grift tottott.                  | • •         |            |              |

| 3weiter | Theil: | Die | Beschichte | bee | neuen | Teftaments. |
|---------|--------|-----|------------|-----|-------|-------------|
|---------|--------|-----|------------|-----|-------|-------------|

| 1.          | Bacharias und Glifabeth . ,           |        |        |       |        | 31         |
|-------------|---------------------------------------|--------|--------|-------|--------|------------|
| 2.          | Maria                                 |        |        |       |        | 83         |
| 3.          | Maria bei Elisabeth                   |        |        |       |        | 84         |
| 4.          | Die Geburt des Johannes               |        |        |       |        | 86         |
| õ.          | Befus der Meffias mird geboren .      |        |        |       |        | 88         |
| 6.          | Die hirten bei der Arippe             |        |        |       |        | 90         |
| 7.          | Darftellung Jefus im Tempel .         |        |        |       |        | 91         |
| 8.          | Die Beifen ans Morgentand .           |        |        |       |        | 93         |
|             | Die Flucht nach Egypten               |        |        |       |        | 95         |
| 10.         | Des zwöltjährige Jefus im Tempel      |        |        |       |        | 96         |
| 11.         | Johannes in der Wifte ,               |        |        |       |        | 98         |
| 12.         | Befus wird getauft , und geht in bie  | Bü     | te .   |       | •      | 100        |
| 13.         | Der Fingerzeig des Johannes auf Je    | elus   | , und  | feine | erften |            |
|             | Junger                                | •      | •      | •     | •      | 102        |
| 14.         | Die pochzeit zu Kana                  | •      | •      |       |        | 105        |
| 15.         | Jesus im Tempel                       |        | •      | •     |        | 106        |
| 16.         | Jefus am Jakobsbrunnen                | •      | •      | •     | •      | 107        |
| 17.         | Jefus erfte Bredigt gu Ragareth .     | •      | •      | •     |        | 110        |
| 18.         | Der reiche Fischfang                  | •      | •      |       | •      | 112        |
| 19.         | Die Bredigt Jefu auf dem Berge        |        | ~      |       | •      | 113        |
| 20.         | Die Tochter Des Jairus und die Frat   | ire    | Frau   |       | •      | 120        |
| 21.         | Betus und ber 38jahrige Rrante        |        |        | •     | •      | 122        |
| 22.         | Bahl und Liusfen ung der zwölf Ape    | offel  | •      |       | •      | 124        |
| 23.         | Jesu Lebre in Gleichniffen            | •      | •      | •     | •      | 127        |
| 24.         | Berschiebene kleine Gleichniffe Sesu  | •      | •      | •     | •      | 130        |
| 25.         | Magdalena die renige Sünderin         | £ 4. : |        | 01    | ¥ 67   | 131        |
| 26.         | Denkwürdige Aussprüche Zesu bei ver   | Juji   | rornen | या    | apen   | 133<br>135 |
| 27.<br>28.  | Tod Johannes des Täufers              |        | • '    | . •   | •      | 136        |
| 29.         | Die Berkläung Jesu                    | •      | . •    | •     | •      | 138        |
| 30.         | Der verlorne Cohn                     |        | •      | •     | •      | 139        |
| 31.         | Larmbergigkeit und Unbarmbergigkeit   | ٠.     | •      | •     | •      | 141        |
| 32.         | Der Reiche und der Arme .             |        |        |       | •      | 143        |
| 3 <b>3.</b> | Die flugen und Die thörichten Jungfra | 11611  | •      | :     | •      | 144        |
| 34.         | Berichiedene lehrreiche Begebenheiten |        |        |       | •      | 145        |
| 35.         | Die Anferwenning Des Lagarus ,        | •      | •      |       | •      | 146        |
| 36.         | Befus pon Maria gefalbet              |        |        |       |        | 148        |
| 37.         | Befus feierlicher Einzug in Berufatem |        |        |       | •      | 150        |
| 38.         | Die merkwürdige Weiffagung            |        | ·      |       |        | 152        |
| 39.         | Das lette Abendmahl                   | Ī      | ·      |       |        | 155        |
| 40.         | Refus am Delberge                     |        |        |       |        | 159        |
| 41.         | Befus lente leibenvolle Racht         | ·      |        |       |        | 162        |
| 42.         | Beine vor bem weitlichen Richter .    |        |        | •.    |        | 164        |
| 43.         | Jefus gefrenziget auf Golgatha .      |        |        | •     |        | 167        |
| 44.         | Salletnja! Beine lebt wieber          |        |        |       | ·      | 169        |
| 45.         | Befus erhebt fich gen himmel          |        |        |       |        | 171        |
| 46.         | Befus fendet ben beiligen Beift .     |        | •      |       |        | 172        |
| 47.         | Befne lebt in den Geinen              |        |        |       |        | 174        |
| 48.         |                                       |        |        |       |        | 175        |
| 49.         | Paulus wird befehrt                   |        |        |       |        | 176        |
|             | Die heilige Rirche Jesu               |        | •      |       |        | 177        |
|             |                                       |        |        |       |        |            |

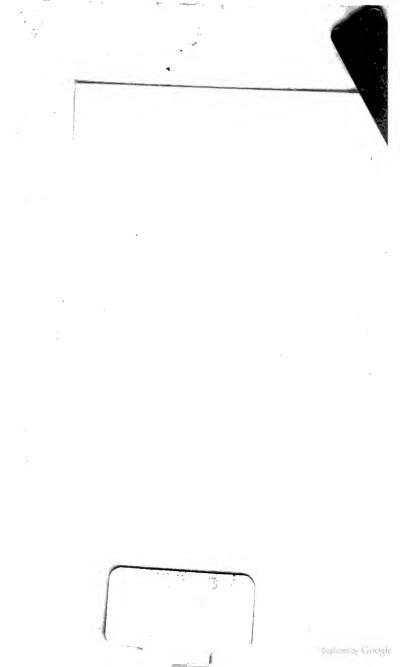

